

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

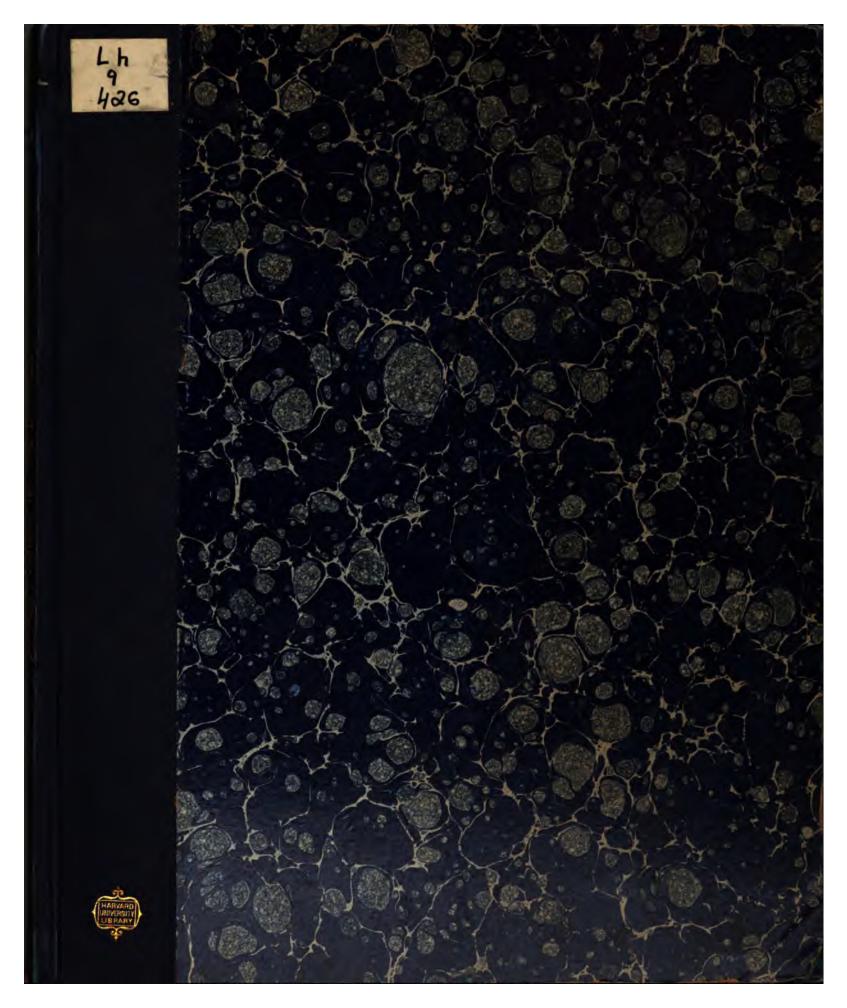

Lh 9,426



#### Narbard College Library

FROM THE

#### CONSTANTIUS FUND

Established by Professor E. A. SOPHOCLES of Harvard University for "the purchase of Greek and Latin books (the ancient classics), or of Arabic books, or of books illustrating or explaining such Greek, Latin, or Arabic books."

| • |   |  | · |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
| • |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   | · |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

.. ·

## Iahrbuch des Pädagogiums

zum

Kloster Anser Lieben Frauen in Magdeburg

und

## Kinladung

 $\mathfrak{D}$ 

zur Parfeier des Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers

Dienstag, den 21. März 1882,

Abends 6 Uhr,

sowie

## zur öffentlichen Prüfung aller Alaffen

Montag, den 27. März 1882.

Neue Fortsetzung. Sechsundvierzigstes heft 1882.

Inhalt: a) Anmerkungen zu Horazens Brief an die Bisonen vom Gymnafiallehrer Dr. Rarl Bergsen.

b) Schulnachrichten vom Professor Dr. Rarl Göse.

Magdeburg. Rönigliche Sofbuchbruderei von Carl Friefe.

1 . . . -

– ⊬≪**3889**⇒-1−

1882. Progr. Nr. 211.

Lh9,426



Constantina fund

## Anmerkungen zu Horazens Brief an die Pisonen.

Der folgende Auffat, welcher Anmerkungen zu Horazens Brief an die Pisonen bietet, will nichts anderes, als die über der Beschäftigung mit diesem Gedichte im Einzelnen und im Ganzen bei dem Verfasser sestigen Ansichten zum Ausdruck bringen. Wenn dies für diesmal nur in übersichtlicher und andeutender Form geschieht, so getröstet sich letzterer damit, daß er nächstdem in eingehenderer und breiterer Erörterung die an so vielen Punkten der Einzel-, wie der Gesamterklärung in den letzten Jahren von neuem wieder aufgenommene Unterssuchung der sogenannten ars poetica zu verfolgen und in dieselbe einzutreten hofft.\*) Der Gang, den diese Stizze zu nehmen gedenkt, wird der sein, daß in einem ersten Abschnitt die einzelnen Teile und Glieder des Briefes ihre Besprechung ersahren, indem sich damit zugleich ein Eingehen auf die Erklärung der einzelnen Verse verbindet, und sodann in einem zweiten Abschnitte der Versuch gemacht wird — denn von einem solchen kann nach des Versasser Weinung nur die Rede sein, — die einzelnen Glieder als einem organischen Ganzen einfügbar nachzuweisen.

#### I. Abschnitt.

Die einzelnen Teile bes Briefes.

Gleich der Eingang des Gedichtes mit seiner buntschillernden, phantastischen Mische gestalt will dem Verfasser wie eine Warnung erscheinen, im Verfolg der Erklärung unserer Epistel sich von der Voraussezung einer streng systematischen Lehrentwicklung von Seiten des Dichters, wie von einem Wahnbilde, verlocken zu lassen. Als erstes längeres Glied löst sich naturgemäß ab der Satz Horazens (B. 1—37) — und Horaz wird dabei im Besitz seines reissten dichterischen Urteils und Geschmacks wie theoretischer Vildung, vermuthlich über die

<sup>\*)</sup> Damit sei der quasi Begirtitel der "Quaestiones Horatianae" in der vorläufigen Programmens anklindigung entschuldigt.
K.

Alexandriner hinaus bis auf Aristoteles und den Blatonischen Bhädrus zu benken sein. — Der Dichter stellt also an den Anfang seines Brieses den Satz ein jedes Kunstwerk, er berührt babei die Dichtung (B. 1—6), Malerei (B. 97) und auch die Bildnerei (B. 20, 32); ja selbst bie unbewußt bilbnerische Kraft, welche ben schienen Menschenleib gestaltet (B. 36 f), ift an bas oberfte Gefet ber Einheit gebunden, ohne welches zusammenfaffende Princip die einzelnen Teile beffelben, wenn auch für fich ichon, boch für ben Gesamteinbruck auf ben vorauszusenben hörer ober Beschauer ober in weitestem Sinne Geniegenden nutlos und jedes idealen Momentes baar erscheinen wurden. Daß es babei nicht im entferntesten im Sinne ber Dichters liegt, in einer irgendwie dialektisch entwickelnden Form biesen Fundamentalfat auseinander zu legen, sondern hier wie überall (in feinen frühern und mittleren Sermonen genau wie in ben später gedichteten und reifern Episteln mit dem Anrecht des Dichters in ungebundenofter, vielfach iprunghafter Bortrageweise seiner vom Bilblichen geleiteten, oft verführten Phantafie nachgiebt, nachgiebig felbst bis zum befremblichen Abschweifen vom unmittelbar vorzustellenden Gedankenziel,\*) von dieser Boraussehung wollen wir sofort auch hier ausgehn. So gewinnt biefer Sat von ftreng einzuhaltender Ginheitlichfeit in ber Konzeption fünftlerischer Gebilbe (im weitesten Sinne) gang ungezwungen seine Glieberung in ben Abschnitten B. 1-23, 24-31 und 32-37. (Am grockentsprechendsten möchte Döberlein im Abseten ber größeren Abschnitte beim Abdruck des Textes verfahren sein, da weitergehende Unterteilung die Ueberficht der größeren Gruppen erschwert) Anschaulich und mit den Mitteln seiner engern Kunft giebt Horaz gleich zu Anfang ein abschreckendes Beispiel, wozu ein etwaiger Berstoß gegen die Ginheit eines Runstwerks führen würde (B. 1-4): jeder gebildete Geschmad würde sich von einem so wüsten Bhantasiegebilde (vanue species, velut aegri somnia) abwenden; die antife Mythologie und Kunft hatte wohl an organisch und bis zum Leben glaubhaft erfundene Mischgestalten, z. B. bie Kentauren, gewöhnt, hier aber fehlte eben bas organische Band, das sonst getrennte Glieder und Formen in Gins zu benten und vorzustellen zwingt. Un eine Berwischung ber Grenzen ber beiben bilbenden Runfte (und Blumner in f. Anm. 3. Leffing's Laokoon (1. Aufl.) nimmt bies noch an) scheint mir dabei schwerlich zu benken sein und ebensowenig in dem Folgenden "pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas"; ebenso unbewußt ist Horaz weiter unten zu einem Bergleich beider Runstweisen (B. 360-65) gekommen: ut pictura, poesis: ct., ba ber Unterschied ber Rah- ober Fernwirtung ber gemalten Tafel, unter vollem Licht ober gedämpften, leicht genug ber Wirkung eines tiefer angelegten ober flacheren Dichtwerkes sich vergleichen mochte. Was die vom Dichter als ein Konglomerat disparater Teile erfundene Figur nun selbst betrifft, so ift heute wohl einmuthig an dem Feberkleibe (varias inducere plumas) bes Rumpfes festgehalten; Meineke bictet unten bas von Bentlen gebachte "formas". Es scheint am bequemsten, bei "undique collatis membris" die bereits erbrachten Butaten bes menschlichen Gliebes, des tierischen in doppelter Form noch einmal mitdenken zu

<sup>\*)</sup> Es tann nicht früh genug vorgebeugt werben ber Beurteilung ber beiden Bersgruppen B. 275-84 und namentlich B. 391-407.

laffen, um ihm bas vierte vielleicht nur zufällig von einem Bertreter bes fluffigen Elementes entlehnte Glied noch hinzuzufugen, fo bag gang unwillfürlich bas eingangs vorgestellte menich= liche Haupt im Besonderen als schöner Frauentopf (mulier formosa superne) in wirkungsvoller Weise dem schwarzen Fischschwanz gegenübertritt. Dabei ergiebt sich die Beziehung des turpiter als Abverbium auf desinat "in scheußlicher Mischung" von selbst, atrum und formosa stehen an sich in genügendem Gegensatz, gerade wie desinere in (piscem) und superne. gleich im Eingange zu B. 5 und 6: Spectatum admissi risum teneatis, amici? — Credite, Pisones, ct. die Bemerkung gemacht werben, die auch fur bas weitere Gebicht feine Geltung behalt, daß die Briefform unseres Gebichtes, wie doch oft genug noch ungewürdigt bleibt, eben teine bloße Form sei. Wenn auch in dem Briefe an die Kisonen über der Fülle des sich herzubrangenden Stoffes aus ber allgemeinern ober engern Boetit bie perfonlichen Beziehungen ju ben Abreffaten gurudtreten, fo ift nirgend verfaumt, bem Befer gegenwärtig zu halten, bag eben boch eine intimere Beranlassung vorgelegen haben muß, die gerade an die Pisonen, Bater und beide Söhne, diesen lehrhaft-satyrischen Brief hat richten lassen; aber bei der mangelhaften Ueberlieferung über die näheren Umftande der Beranlaffung mag es vielleicht wahrscheinlich ericheinen, daß gepflogene Unterhaltungen zwischen Dichter und seinen vornehmen Schülern die in bem Briefe gegebenen Beisungen und Winke, im besondern auf die ganz einseitig besprochene Dramatik hin, eingegeben haben, sowie die in humoristischer Weise zu stark herausgetriebene Berspottung des schöngeistigen Dilettantismus der Dichterlinge, unter dem demoralisirenden Regime des neuen Wonarchen begreiflich und deshalb wohl entschuldbar, nicht blos gegen das weitere Bublifum ihre Spige hat kehren follen. (Bergl. bazu ben farbenfrischen, allerdings in ergöplicher Uebertreibung gehaltenen Schluß des Briefes von B. 453 bis zu Ende, dem sich auch schon wegen des gleich launigen Tones vergleichen läßt B. 451, 52 hae nugae seria ducent. In mala derisum senul exceptumque sinistre). Sonach werben wir unter ben gur Besichtigung bes "nagelneu ausgeheckten" Bunbertieres eingelabenen Freunden (spectatum admissi amici) bie gleich im Berse barauf angerufenen Bisonen zu verstehn und die feste Absicht des Dichters von vornherein vorauszusehen haben, bag er bie ichon gemäß ihrer Lebensstellung fein und geschmadvoll gebilbeten Bisonen zu seinen verständnigvollen und bilbsamen hörern haben will. Gelbstverständlich ift ce freilich, daß wir nicht überall nur an dieses engere Publikum der vornehmen Abressaten benken; gleich in B. 38 wendet sich der Pluralis, sumite — vestris — qui scribitis, an die weitere Gemeinde des dichtenden römischen Bublitums und überhaupt der Dichter der Belt; in B. 40 haben wir die britte Person des Singular - carminis auctor V. 46, und bie zweite Singularis meint feineswegs immer ben altern ber Bisonen, wie z. B .: aut famam sequere, aut sibi convenientia finge (B. 119), ober: Nec sic incipies ut scriptor cyclicus olim (B. 136). Fraglich ift es, ob alle Musleger Döberlein zu folgen gesonnen find, wenn er B. 126: tuque Rectius Iliacum carmen deducis in actus wegen bes folgenden Antirealis quam si proferres ben altern Biso Sohn angerebet wissen will. Um so nachbrudlicher treten bann wieber biefe unmittelbaren Unrufe ein im zweiten Teil und gegen Schluß bes Bebichtes:

o maior invenum, quamvis et voce paterna fingeris ct. (B. 366) — tu nihil invita dices faciesve Minerva ct. (B. 385) — ne forte pudori Sit tibi Musa lyrae sollers (B. 406) tu seu donaris seu quid donare voles cui (B. 426). Genug, daß der Dichter gleich zu Anfang sich eindringlich genug an Bersonen einer engern Gemeinde, die fich um ihn gefunden hat und ihm als maßgebenben Wegweiser in Sachen ber Dichtkunft folgen wollen, gewendet hat. -Daß andererseits, fährt ber Dichter fort, ber frei gestaltenben Ginbilbungefraft ber Dichter (und ebenso wenig ber bilbenden Kunftler) kein Zwang angethan werben burfe, sei auch ihm gewiß, nur folle fich biefelbe nicht vom Boben ber Wirklichfeit weber in natürlichen noch geisstigen Dingen entfernen; bas Gegenteil muffe zu jenen "vanae species", die ohne jedes reale Gegenbild (im Ganzen) seien, führen. Diese Auffassung von vanus in der Berbindung mit species ergiebt sich unzweideutig burch die Bergleichung mit ben aegri somnia, die in ihren einzelnen Elementen freilich Bartifeln ber wirklichen Dinge und Borgange bieten, nur in ber Berknüpfung berfelben zu einem vernünftigen Ganzen es genau so verfehn, wie eine ohne ben Bügel bes Geiftes bilbende Ginbilbungsfraft. Die Unmertung Döberleins jur Stelle und seine Uebersetung scheinen mir biesen Rusammenhang unnötig zu verwirren, so Recht er hat, gegen Die Ausdeutung von vanus als "unwahr" aufzutreten. — Freilich liegt die Gefahr für bie Runftler nabe, in bester Absicht gegen bas einfachste Gefet ihrer Runft zu verstoßen, wenn nicht ein Wiffen von ihrer Runft und ber baraus erwachsende Takt fie leitet (in vitium ducit culpae fuga, si caret arte). Denn bie Erfahrung bietet ju oft Fälle stilmibriger und unschöner Ueberladung, welche ein übler Hang zu virtuofenhaftem Glanzenwollen, nur zu erkarlich macht; wem fonft auch Schilberungen gluden, wird an gang ungehöriger Stelle, - ber Gingang bes etwaigen Gedichtes zeigt würdigen Charafter und hoben Schwung (inceptis gravibus et magna professis), — seiner Virtuosität zu Liebe ein idpllisches Landschaftsbild einlegen; ift einer ein Baummaler und im Besondern glücklich in der Wiedergabe der Cypresse, so wird er selbst dem Marinestud auf Rosten einer vernünftigen Komposition seinen Unglücksbaum aufseten; bem Basenbilbner verschiebt sich über dem Bilben völlig der Maßstab (currente rota kann schwerlich zu amphora coepit institui, seinem natürlichen Gegensate, gezogen werben, ba es nichts anderes bedeuten tann, als "über bem Bilben"). Die fo entstehende Buntichedigfeit bes Kunstwerks wird gang passend durch ben Bergleich mit bem prunkend roten Lappen (purpureus pannus late splendens) ins Licht geseth, der vordringlich grelle Karbenton im Gegensat zu ben gebampfteren Tonen bes Gewandes. Seis simulare i. B. 20 möchte ich von ber raffinierten Wiebergabe ber Gegenstände verftanden wiffen, um damit die blinde Eigenliebe bes Virtuofen zu betonen. Kurzum, schärft ber Dichter mit B. 23 nochmals ein und, wie er es liebt, in fnapper, sententiofer Form bas Obige resumierend, ein jedes dichterische Gebilde (quidvis) zeige biefe Einheit in ber Konzeption bes Stoffes als unerlägliches Befet jedes funftlerischen Beftaltens. Gin Erklärer, bem quidvis in biefer turgen Busammenfassung nicht klar genug fcheint, ober boch zu allgemein, will mit "quodvis" eine Umschreibung bes "endlichen Zwecks" anftatt bes stilistisch nicht möglichen finis einseten; mir will in bem obigen Rusammenhange quid vis

prägnant genug erscheinen. Nachgetragen sei hier, daß B. 19 sed nunc non erat his locus von Einigen gang unnötig zurud auf bas cum in B. 16 bezogen wirb, indem einmal bas scharfe Einsehen ber abwehrenden Worte des Dichters bamit verloren geht, und sobann es fraglich wurde, ob nicht ein konzessives Satverhaltniß entstünde: cum non esset locus. -Aber, fahrt Horag in ber Entwidelung ber Grunde biefer mangelhaften Kompositionsweise fort (B. 24-31), hinzu fommt noch ein Umstand, nämlich ber ber Selbsttäuschung von Seiten ber Dichter: decipimur specie recti. Wir Dichter, auch ich bekenne mich schuldig, wollen zum größten Teile das Beste und lassen uns doch vom Trugbilde des Rechten abziehen; denn so fassen wir, trop der Ginsprache Döderleins, diesen Ausbrud. Daß bei der Aufzählung einzelner Fehler in stilistischer Hinsicht, wie das obscurum fieri, des nervos deficere amimosque, des turgere und viertens des humi serpere, nicht unmittelbar auf die Einheit des Dichtwerks Rücksicht genommen wird, ergiebt fich fehr balb; fowie biefe Gehler fonft in ber Darftellung fich leicht einstellen, wenn man bie gegentheiligen bei ber feineren sprachlichen Durchbildung irgend eines Stoffes zu vermeiben sucht, genau fo kommt man öfters zur Vernachlässigung ber Ginheit bei ber Ausgestaltung bichterischen Stoffes, wenn man ihm ben Borzug einer gewissen Mannigfaltigfeit, intereffanten Bechfels zu verichaffen ftrebt. Denn bies ift ber Ginn bes Musbrud's im Berfe 29 qui variare cupit rem. - Wenn oben in Bers 26 statt levia von Bentley lenia zu schreiben versucht ist (zulett freilich von ihm selbst wieder zurückgezogen), so möchte ich mir levia dadurch sichern, daß levia im Gegensatz zu nervi nicht als durch zu starkes Keilen ober Bolieren hervorgerufen zu benken sei, als vielmehr an den verschiedenen Stil in der Behandlung ber Hautoberfläche von Stulpturwerken, wie derselbe in der alten Kunft fich zeigt. — Der Ausdruck professus grandia ift genau fo zu nehmen, wie oben magna professis in B. 14; ber Bers 28 wird in Betracht fommen für den ähnlichen Ausdruck in B. 266 f. tutus et intra spem cautus; sonst ist noch anzuziehen für serpere humi die etwas abweichende Wendung dum vitat humum aus B. 230 und humili sermone aus dem unmittelbar vorhergehenden (vergl. carm. III., 2, 23-24 udam spernit humum verbunden mit coetus volgares im Gegensatz zu ben idealen Sohen der arces igneae 3. 10 mit enisus attigit). Ru Bers 29-30 nehme ich mit Bräbisow meine Zuflucht zu der Aenderung von unam in una und beziehe prodigialiter auf appingit; ber Borbersak, si variare cupit rem, muß ebenso einsach gehalten werben, wie bie oben zur Bergleichung herangezogenen: brevis esse laboro, sectantem levia, professus grandia, tutus nimium timidusque procellae, ba es nur auf die Thatsache bes Strebens nach interessanter Abwechsclung im Stoff (variare rem) ankommt, hingegen das sehlerhafte Einsezen des höhenbewohnenden Ebers in das feuchte Element, umgekehrt bes im Meere fich tummelnden Delphins in den Bergwald (auf einem etwaigen Gemälde) sicher ein verurteilendes Zusatwort zum Berbum appingit erwarten läßt. Prodigialiter ist Tonwort, bürfte sonach wohl ben Nachsag eröffnen und dies wird auch durch die Diärese nach rem und die damit einschneidende Interpunktion begreiflich. Gang gezwungen ift die Ableitung Döderleins von "wunderschön" aus "übernatürlich" in prodigialiter, und Kolfter scheint mir im Rechte zu sein, wenn er meint, schon ber Busammenhang führe, ganz abgesehen von der Bedeutung von prodigium, auf das "Ungewöhnliche und Ungebührliche" in diesem Worte (vergl. hierüber Krüger in seiner Borrede zur 3. Aufl. Satiren und Episteln, p. XVII. und XVIII.) Wenn Doberlein in seinen Erlaut. p. 101 fagt: "unmöglich fann prodigialiter einen Tabel enthalten; benn fein Dichter will (cupit) einen Fehler begehn", so erschleicht er eben ben Begriff bes Kehler begehn wollens. Uebrigens erinnert man fich leicht bei ber Borstellung bieser moustrosen und abenteuerlichen Malerei an das sündflutliche Bilb aus Deutalions Beit carm. I., 2, 6-12. Mit Bers 31 fchlieft bann horag gang in sciner Art diese furze Entwickelung von B. 24 ab; in vitium ducit culpae suga, si caret arte; fentengartig gefaßt und leicht als Gnome in ben Mund ber Gebilbeten übergebend, fo bietet fich ber Bers, hier natürlich bas logische Ergebnis ber obigen Gebankenreihe. Die fuga culpae — (d. h. in freier Umschreibung: suchst Du Dich vor etwaigen Mängeln in der Darstellung zu hüten, fürchtest Du hinter löblichen, höbern Unsprüchen (in Deiner Runft in weitestem Sinne) zurückzubleiben) — führt Dich, Künstler, zu Berstößen (vitium), wenn Dich dabei nicht das Biffen von Deiner Runft leitet; mit bem Biffen entwickelt fich aber unbewußt bas feine Gefühl für bas Bermögen ber gesamten Runft und ihrer einzelnen Gattungen, mit einem Worte: ber fünstlerische Tatt. Diesen Begriff von ars variirt Bers 308: quid deceat, quid non, quo virtus, quo ferat error, indem bier virtus ben vollen Besit bes feinen Taftes i. Ggs. zu barocen Berirrungen (errores) zum Ausbruck bringt. In biefem Zusammenhange gefaßt und in biefer Ausbeutung seiner einzelnen Bestandteile scheint unfer Bers die Athetese Ribbecks nicht zu verdienen. - Ift somit, schließt ber Dichter ben erften langeren Absat seiner Erörterung (B. 32-37), bie Ginheit ber Konzeption des Kunftwerks erwiesen, so hat zu bem organisch gegliederten, einheitlichen Ganzen noch eine gleichmäßige Durchbilbung seiner Teile zu treten. Der Dichter vermeidet die abstrakte Ausbrucksweise und giebt bafür sofort ein Beispiel der Behandlungsweise von Gegenständen der Aleinkunft im weltstädtischen Rom. Bei aller glücklichen Fertigkeit im Berausarbeiten einzelner Teile von Broncostatuetten, wie fie fur ben Martt in ben Berkftätten unweit ber Memilianischen Glabiatorenichule gearbeitet werben, will es bem immerhin in ben Grenzen bes Handwerts bleibenden faber gerarius (biefen Begriff vervollständigt bas von Sora; nachgetragene aere imitabitur, wofür gleichwohl Wernsborf arte versucht hat) nicht gelingen, ein im Ganzen durchgebildetes Runftwerk zu schaffen. Totum ponere und das voraufgebende operis summa bruden gufammen bie geistige Berrichaft bes überlegenen Runftlers aus, vermöge beren die in der Phantafic vordringlichen Einzelteile des Bildes oder die Lockung virtuosenmäßigen Könnens, der Routine, gleichmäßig zurudgebrangt werben. Ponere ein Ausbrud ber Sprache in der Werkstätte kehrt in V. 120 wieder als compositum: "scriptor si forte reponis Achillem", wo an eine Wiederaufführung einer Tragodie, wie in B. 190 fabula quae posci volt et spectata reponi, nicht gebacht werden darf; es ist hier entweder das blos verstärkte ponere im Sinne von "hinftellen", oder fann hochstens bie felbständige Ueberarbeitung einer schon sonst behandelten Kabel bedeuten (so auch, soviel ich sehe, nur noch Dünger, Kritik und Ertl. II. T. 1844 p. 388 Anm.) Das unmittelbare Anschließen von "infelix operis summa"

an das verb. fin. "imitaditur" ift genau so zu fassen, wie kurz vorher in B. 28: serpit humi - tutus nimium und in B. 27, hier in umgekchrter Stellung: professus grandia - turget; trop dieser wirkjamen Kürze im Ausdruck sicht hier Lehrs eine Lücke. Horaz aber, der auf seinen nachmittäglichen Spaziergängen (vgl. Sat. I., 6, Mf.) das Treiben auf den Straßen, dem Korum und dem buntbewegten Circus zu beobachten liebte und als Dichter und feiner Beobachter die bunte Külle der Eindrücke als Ausbeute mitnahm, sett nun an unserer Stelle ihm besonders aufgestoßene einzelne Bertreter dieser Art des Kunftbetriebes ein, selbstwerständlich in möglichster Beranschaulichung und mit ungefährer Angabe ber Lage in ber Stadt. Diesem 3mede bient bas in ben Hanbschriften gebotene "imus" um fo mehr. Der Broncegiefter "bort unten" beim (Euch Allen) bekannten ludus Aemilianus oder auch: bort unten, wo bie Läben und Wertstätten ber Broncegieger (faber auch folleftidisch zu fassen) sich bingieben; benn ba sprachlich gegen diese Deutung sich nichts erinnern läßt ("imus" von der untern Lage (i. Gas. au summus) eines Blages bietet Epist. I., 1, 54: haec Ianus summus ab imo prodocet; pom untersten (der Stellung und dem Range nach) Speiscspha Sat. II. 8,40 f: imi convivae lecti), so sche ich nicht ein, weshalb das Scholion nicht verwerthet werden follte: fabrum imum, hoc est in augulo ludi tabernam habentem (Porph.). Imus bindet sich durch die Casur seicht an faber. Bentich's Einwand: Tolle (vero) vocabulum unus; et sententiam ipsam una opera sustuleris ct. (ed. Weidm t. II. p. 121), entmuthigt dabei nicht, da exprimes zusammengenommen mit "molles" imitabitur crines hinlänglich den Begriff der täuschenden Rachahmung. worauf es hier ankommt, erbringt und überdies das Gegenüberstellen der aut herausgebrachten (expressos) cinzelnen Teile et unguis — et capillos acqen den befriedigenden Gesamteindruck der Figur (operis summa gewiß gleich dem quintiliancischen consummatus, consummatio) im Busammenhange notwendig wird. Das erstere hat Beerlfamp erfannt (fchon ift feine Bemerfung: sic ea mollities in ipso aere reddita esse intelligitur (p. 16 seiner Musgabe), um bann bem elegant verteidigten "unus" Bentley's (et est assecutus (B) elegantiam vocis (sc. unus) mit seinem wenig geschmackvollen\*) (fabri)manus (p. comp. ser. fabrimus; ex "fabrimus" natum est, "faberimus", unde porro "faberunus") ben Garaus zu machen. \*\*) Reller hält gleichfalls an imus fest, erklärt aber: "imum contrarium esse existimo summo sive optimo", kommt also auf "infimus arte" hinaus, wie auch Wieland übersett. Nach unserer Kassung, daß das Schwergewicht des Gedankens auf der Gegenüberstellung der ganz glücklich herausgekommenen Ginzelteile und des gleichwohl (als Ganzes gefaßt) unvollfommenen Bildwerfs beruhen muß, brauchten wir auch hiergegen nichts einzuwenden. Gang unmöglich icheint uns dagegen das von Sorkel soust fein ersonnene inrius, weil es in völlig prosaischer Weise das (fo glücklich überraschende) infelix (operis summa) vorbereiten, ja alsbann eigentlich überflüffig machen murbe. —

<sup>\*)</sup> Döberlein findet (Erläut. p. 101, 3. B. 32) hingegen Pecelfamps Conjectur wenigstens sinnreich, beharrt aber bei "unus".

<sup>\*\*)</sup> In ähnlicher Beise wird die Bermutung H. Peerstamps: sub amica pelle latentes (B. 437) von Ribbed weiter behandelt.

hat der Dichter somit bas für jedes kunftlerische Gebilde notwendige Gesetz der Ginheit und damit einen die formale Seite beffelben treffenden Fundamentalfag \*) (für feinen 3wed) genügend erörtert, jo gewinnt er mit B. 38-42 sumite materiem vestris, qui "scribitis aequam Viribus 27" eine zweite Grundlage für seine lehrhaften und boch unterhaltenden Anmerkungen jur Boetit, in sofern bas Stoffliche eines Runftwerks in Betracht kommt : freilich fo, daß er die aus ber Befolgung bes aufgestellten Grundsates für bie formale Seite ber Dichtung (nach Seiten ber facundia, bes Inbegriffs aller stillstifchen Borzuge sowohl, als ber lichtvollen Anordnung bes Stoffes lucidus ordo) sich ergebenden Folgerungen sofort zieht und in ihre teils sehr knappe (für die Bedeutung der Anordnung und ihre schöne Tektonik und Eurhythmie (ordinis virtus et venus) entfallen nur brei Berse B. 42-44), teils breitere Besprechung eintritt. Denn das Besen bet facundia ift behandelt von B. 45: in verbis etiam tenuis, cautusque serendis Hoc amet ct. bis B. 118, indem als Unterteile zu seten sind B. 45-72, B. 46-85, B. 86-114; naturgemäß, da hier eine weit mehr den Dichter interessirende Frage von Haufe aus Fulle und Farbe lieh. \*\*) — Grundbedingung alfo jeder bichterischen Leiftung, will horag fagen, ift ce, bag ber Dichter es nicht von vornherein in ber Bahl feines Stoffes versehn hat; dieser Kehlgriff wird aber bann am ichlimmsten beraustreten, wenn bie bichterische Botens mit ben Anforderungen bes Stoffes fich nicht bedt, also die Kluft zwischen bem Wollen und Nicht-Können sich auftut. — Daß "materiam sumere" (sich ben Stoff, Borwurf zu einem bichterischen Gebilbe auswählen) auf einer Stufe steht mit bem in B. 40 folgenben: cui lecta potenter erit res, muß gegen Döderlein's Einspruch behauptet werden; ebenso, bağ die nähere Bestimmung zu materiam (sumere): aequam viribus mit dem adverbiglen Ausak zu legere: potenter auf einer Stufe steht. Mir scheint Keller zu B. 40 das fürzeste und beste Scholion geschrieben zu haben mit seinem potenter — Katà tò dovatóv; und auch mir ist: lecta potenter res nichts anderes als: sic legito, ut rei - materiae potens sis. Wenn bies eine Vergewaltigung des Wortes potens oder der adverbialen Form potenter erscheint, möchte ich auf die feine Lehre Horazens verweisen, welche er selbst bald barauf in B. 47f. erteilt: dixeris egregie, notum si callida verbum Reddiderit iunctura novum, verglichen mit &. 240 f: ex noto fictum — sequar: tantum series iuncturaque pollet, Tantum de medio sumptis accedit honoris. Denn nur berjenige Dichter, welcher ein seinen Kräften abäquates Sujet (viribus aeguam materiem, potenter lectam rem) gewählt hat, wird im Sinne Göthes — wir nehmen dankbar dafür Döderleins Citat in Anspruch — es leisten, daß "Berstand und rechter Sinn mit wenig Runft fich selber vortrage." Nur wenn wir dem Stoffe kongenial find, wird fich die völlige Herrichaft über benselben behaupten lassen und damit zugleich der natürliche Erquß in der sprachlichen Darstellung (non deseret facundia), wie die schöne Durchsichtigkeit (lucidus ordo) in der Anordnung oder, mit dem Kunstausdruck, in der Disposition wie von

<sup>\*)</sup> Das Gesetz der gleichmäßigen Durchbildung aller einzelnen Teile als corollarium bier bei Seite gelassen.

\*\*) Gerade folch eine Stelle müßte, nach unserer Meinung, den erklärten Spstematikern ein für alle Mal zu denken geben.

selbst und ohne viel Rünftelei sich einstellen. Daß Horaz babei bie selbstverständliche Boraussetzung macht, daß irgendwie eine dichterische Potenz in dem folche Auswahl in den Sujets treffenden Individuum vorhanden ist, lehrt der gange Zusammenhang.\*) Im Uebrigen ist der ganze Ausdruck: "cui lecta potenter erit res" viel zu positiv gemeint und räth, wie auch: "sumite materien, qui scribitis", viel zu schr zum sesten Zugreisen, als daß an das Markland'iche "pudenter" zu benten mare, bas viel mehr bem Zaudernben, Ueberlegenben und seinen Rraften Wiftrauenden zufäme. \*\*) - Es folgt nunmehr in B. 42-44 die für einen, der auch nur im Entferntesten in diefer lehrhaften Unterhaltung horazens über Dichtkunft, Dichtwerf und Dichter eine Hodegetik sehen wollte, beschämend kurz gehaltene Lehre von der Anordnung, ihrer bedeutungevollen Wirfung (virtus) und ihrem Reig (venus). In Bere 43: ut iam nune dicat iam nunc debentia dici Pleraque differat et praesens in tempus omittat hat Bentley mit seinem Komma hinter dicat gegen die seit Lambin ziemlich allgemein angenommene Erklärung sich ausgesprochen; ich möchte mit Lambin hinter diei interpungiren aus folgenden Gründen. Es ift sclbstverständlich, daß Horaz hier nur in der generellsten Art — er hat ja nur drei Berse dafür zur Berfügung — Die virtus und venus der διάθεσις = disposito des Stoffes fennzeichnet: und da möchte das Wesentlichste der Lehre den Bunkt enthalten und betonen mufsen, daß von ber logischen Entwickelung und Folge ber Gebanken (ganger Gebankengruppen) auch ber Dichter (in weitestem Sinne ber Künftler) nicht ungestraft abweichen barf. \*\*\*) Dies wird mit "debentia dici" nach unseter Meinung hincingebracht; die Wiederholung von iam nunc kann nicht auffallen, auch nicht in so unmittelbarer Auseinanderfolge. Dem so bestimmt ausgedrücken positiven Gebot steht mit "pleraque differat et praesens in tempus omittat" das negative Berhalten gegenüber: pleraque (hier nicht in comparativischem Sinne, = τά πολλά, st. wic plerumque oft bei Horaz — plurima (saepe) d. h. unter herandringenden Gedanken wird er eine denkrichtige Auswahl treffen, von ber Sache Abführendes bis auf Beiteres verschieben, obwohl bie Anlässe sehr zahlreich (pleraque) sein mogen, bies und bas (aber in entfernterem Zusammenhange mit bem Thema stehendes Material) zu afsociiren; und somit übergeht er letteres, als unbrauchbar für seinen augenblicklichen Zweck (et (und somit nach geübter Rritik) praesens in tempus omittat). Daß über biesem Postulat die der Dichtkunst eigenthümliche Art in der Behandlung bes Stoffes nicht zuruchgewiesen ift, 3. B. um nur eins zu erwähnen, bas Mittel ber Episoben, liegt auf ber Sand; nur hat ber Dichter biefe specifischen Wirkungsweisen ber bichterischen Technik an unserer Stelle nicht weiter berfolgen wollen — und wer wollte ihn barob tadeln?†) Der Lambin'schen Zeichensetung hat sich auch Keller angeschlossen, unter Anführung

<sup>\*)</sup> Dünger vergleicht passend (p. 392) Edermann's Gespräch mit Gothe I., 52 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bergs. S. Recrifamp p. 17: pudenter convenit deliberationi; qui legit rem pudenter suis rebus diffidit.

<sup>\*\*\*)</sup> Es wird hier ausbrudlich die auf ganz andere Bahn führende Erklärung H. Peerkamps p. 22f f. Ausgabe abgewiesen.

<sup>†)</sup> Bur Subjectefindung zu diest ist keine besondere Anstrengung nötig; ebenso wenig wie oben zur Erklärung von "quidvis" in B. 23: man muß eben im Zusammenhange der Worte des Dichters sein.

einer Stelle aus Berfius mit berfelben Gliederung der Beriode darch iam nung; aus ben Handschriften ist die Entscheidung nicht möglich. So auch Drelli-Baiter (ed. anni 1852 p. 696) und Döberlein; anders Meinefe. Noch möchte ich die Bemerkung wagen zu "aut ego fallor", baß ich ben Dichter beim Niederschreiben bieser Worte mir nicht anders benten kann, als mit einer feinen Falte seines humors um ben Mund : mit leisem Spotte fügt er ber nicht fehr entlegenen Regel jeder institutio oratoria, die doch auch er hier postulieren muß, jene drei Worte hingu. Denselben Zug im Antlig des urbanen Dichters muß ich vorstellen, wenn ihn seine Aufgabe zwingt, mit allem Ernste und in lehrhaftester Haltung die Beschreibung bes Jambus zu geben: syllaba longa brevi subiecta vocatur iambus, Pes citus ct. (B. 250 f.)\*) — Wit B. 45: hoc amet, hoc spernat promissi carminis auctor (nach ber überlieferten Ordnung) treten wir zum ersten Male vor die Frage der Umstellung von Versen, die ein Schooftind der modernsten Kritik geworden ift; unserm Berje gegenüber wollen wir uns (wie schon oben p. 2 Anm.) conservativ verhalten.\*\*) Bon vornherein ist allerdings zuzugeben — und dies hat zum ganglichen Streichen bes Berfes neuerbings geführt, — bag wir mit "omittat" ben furzen Abschnitt von ber Anordnung für abgeschloffen erachten könnten; jedenfalls wird ein neuer Gesichtspunkt dazu mit B. 45 nicht beigebracht. Aber einmal ist es mir nicht leicht, zu jagen, wie ein Interpolator auf die Wahl des Participium "promissus", in dieser Bedeutung hier singular, geraten sein könnte; die Erklarung von "promissi carminis" auetor selbst macht mir keine großen Strupel, ba ber Sinn für mich barin liegt: "eines Gebichtes, bas uns (vom Dichter) schon lange versprochen ift und auf welches wir mit einer gewissen Spannung warten." Ja es will mir nur als eine natürliche Folge erscheinen, wenn ein so vor längerer Zeit versprochenes Werk zu "großen" Erwartungen verführt, so daß wir ein vielversprechendes Gedicht vor uns hatten; biesen gang pragnanten Sinn können wir aber im Zusammenhange gebrauchen, ba ber abstraften Regel zum Schluft eine mehr individuelle Wendung gegeben wird und sie so einen stärkern Ton gewinnt. Bas murbe selbst hindern, an ben altern Biso babei zu benten, beffen bichterische Berjuche ja außer Zweisel sind. Diese lette Folgerung zu ziehen, thut indessen gar nicht not. Aber gang abgesehen von bem (fo gefaßt) bestimmtern Geprage unferes Berfes, mas ben Borwurf einer bloßen Tautologie entfraftet, hilft uns noch eine andere Erwägung, nämlich Die, daß Horaz öfters die Abschnitte in der Erörterung so ober in ähnlicher Beise heraushebt So möchte ber Bers 178 "semper in adiunctis aevoque morabimur aptis" mit unferm auf gleicher Stufe stehn; auch dieser Bers murbe faum vermigt werben, auch er ift (von Ribbed) ausgeschieden und boch möchte ich ihn beibehalten, weil auch er für ein späteres Ginschiebsel sprachlich zu eigenartig erfunden wäre (adiunctis zu aevo ist zu singulär und außerdem die

<sup>\*)</sup> Ganz plump ist die Aenderung des "aut ego fallor" in "haud ego fallor" und ganz gut bemerkt dagegen ein Franzose: le ton tranchant dont cette leçon serait l'expression, ne saurait convenir au caractère d'Horace.

<sup>\*\*)</sup> S. Beerstamp (p. 28) freisich erklärt: es transpositio ingeniosi Britanni tam simplex et vers est, ut verba perdam, si commendare velim.

Sperrung bes que für einen spätern Fälscher zu entlegen) und wie Bers 45 ben Abichluß ber letten Gebankenentwicklung bestimmter ausprägt.\*) Dies die Gründe, weshalb wir den Bers 45 an seinem in ben Sanbichriften überlieferten Blate ftehen laffen können. Lieft man nunmehr bie Berfe 46 und 47 hinter einander fort, so möchte sich schwerlich ein Berlangen nach einem etwa hier ausgefallenen Verse einstellen und die unmittelbare Verbindung der beiden prädikativen Abjectiva "tenuis" und "cautus" mit "dixerit" bas ganz naturgemäße und als von des Dichters Sand geschrieben erscheinen. Wie auch nur die Gegenüberstellung von hoc amet - hoc spernat (= raudv-rade bie eine Gruppe von Gebanken - bie andere) ihre Beziehung erhalten wollen, ift schwer zu sagen, dafür aber die Künstelei zu versuchen, tenuis und cautus zu trennen und zu erklären: tenuis in verbis elegendis, in eisque conserendis cautus, würde den natürlichen Sinn bes Berses verkennen heifen. \*\*) Denn für uns ist bie umichreibende Wendung ...in verbis serendis" nur ein bariirter Ausbruck für bie oben verheißene facundia, ju beren Erörterung ja nunmehr (B. 46-72) übergegangen wird: ber Kunft ber Darstellung in ihrem weitesten Umfange; mit vollem Rechte wird hierfur der spätere Ausbruck anzusprechen sein: tantum series iuncturaque pollet (in B. 242). An dieser zweiten Stelle ist es nämlich der sermo pedester (ber Ton ber gewöhnlichen Unterhaltungesprache), welcher burch bie feine Runft ber Sprachmobelung felbst bis zur Bobe bes Gottes, wie er im Satyrfpiel ber Attifer auftritt, erhoben und gegbelt wirb. In ber erstern wendet sich hora; an bas feinfühlige Ohr bes gebilbeten Römers (benn biesen Sinn hat tenuis), bas bei bem Bortrage ber Dicht- wie Brosawerke ganz anders unterschied, als wir Mobernen und empfiehlt mit gutem Grunde Borficht bei ber Romposition berselben (cautus in (con) serondis verbis). Nach Borausschickung bieser Worte, welche wie gesagt, nur bie gesammte sprachliche Darftellung ins Auge fassen, tritt ber Dichter in bie Besprechung der einzelnen Teile bieses Kapitels ein und beginnt mit der Auswahl und Berwendung des Wörtervorraths ber Sprache. Reubildungen, lehrt er, tannft Du vorerft vermeiben, wenn Du feines Gefühl genug besitzest (callida iunctura), burch die überraschende und neue Ginstellung eines Wortes ihm gewissermaßen ein neues Gesicht zu geben. Ift aber burchaus ein neuer Begriff sprachlich einzukleiben, so wird fich notwendig die Sprache zur Ausprägung eines neuen Wortes bequemen müssen (abdita rerum — indiciis recentibus monstrare); aber auch hier wird Borsicht und weises Maaß walten müssen (licentia sumpta pudenter). Namentlich auch werden griechische Lehnwörter (verba Graeco fonte parce detorta) sehr bald ihren Cours gewinnen, wenn sie nur burch leise Wandelung bem italischen Ibiom affimilirt sein werden (parce detorta). Und fo murbe es mit ungleichem Maage gemeffen heißen, wenn bie unfern archaischen Boeten (nur zwei Balliatendichter als Bertreter hebt er heraus: Cacilius und Blautus) gewährte

<sup>\*)</sup> Bergl. B. 243f und B. 188: quod cumque ostendis mibi sic, incredulus odi, in turger Faffung bie Summe giebend ber in Beifpielen anichaulich gemachten Regel.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. dazu die Anmerkung Döberleins p. 104. Krüger ergänzt, um das so beziehungslos gewors bene "hoc" mit sestem Inhalt auszustatten: doc so. vordum, indem er es aus dem vorigen Berse entnehmen zu können glaubte.

Kreiheit in ihrer (genialen) Sprachbehandlung voller Neuerungen den Dichtern von heute vor= enthalten werden follte, beren größerer Tatt und reichere Bilbung (benn die griechische Litteratur wird von der modernen Dichterschule (Bergil, Barius und Horaz) methodisch studiert) überhaupt vor Ausartungen schützen muß (ego cur, adquirere pauca si possum, invideor?) Und nun redet er in schön ausgeprägten Worten, und mit dem höhern Bathos stellt sich dem Lusdruck das Bilb von den welkenden Blättern (prima cadunt) zur Berfügung, von dem nie ermattenden Schöpfungsbrange bes Sprachengeistes (et invenum ritu florent modo nata vigentque) und ber ftaten Beringung und Wandlung bes Sprachförpers. Wie ber Menschen Werk, holt er zum Bergleich etwas weiter aus, und ber Menschen großartigste Entwürfe dem endlichen Berfalle geweiht sind, um so mehr vergeht und verweht ber flüchtige Sauch ber Sprachgebilde; auch fie wachsen, blühen und vergehn, erstehn vom Tode, wenn es der Sprachgebrauch des jeweilig lebenben Geschlechts heijchet (cadentque Quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus, Quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi V. 72). — Mit V. 73 schließt sich bann ein kurzer hinweis auf die für die bestimmten Gattungen ber Dichtung bei ben Griechen entwickelten und in ihrer Berwendung ftreng geschiedenen Metra an, als ein Bestandteil ber bichterischen Darstellung (facundia) B. 85;\*) bas Ende der Besprechung der letteren tritt erst ein mit B. 118, indem in dem letzten Abschnitte noch die Abhängigkeit der elocutio eines Dicht= werks von den Charakteren (namentlich in dramatischen Dichtungen, für welche der Dichter sich von jett ab ganz einseitig interessiert) nachgewiesen wird (descriptas servare vices operumque colores ct). — Wir haben zuvor noch die Aufgabe, die einzelnen Verse in der von V. 45-72 abgeteilten Gruppe zu besprechen, so weit sie dazu nötigen. — Ueber B. 47 und 48 ist oben (an zwei Stellen) genügend gesprochen; nur sei bemerkt, daß die von Drelli dafür angezogenen Beispiele ben Begriff ber "callida iunctura" viel zu enge einschränken. — In ber Auffassung von V. 52 \*\*) schließe ich mich Döderlein gegen Orelli an, indem ich darunter griechische Lehn= wörter, nicht Gräcismen ober Wortcompositionen nach Analogie ber griechischen Sprache verstebe; benn nur so läßt sich eine natürliche Erklärung der Worte: "graeco sonte cadent parce detorta" geben.\*\*\*) — Quid autem? in B. 53, mit bem von Ribbeck geforberten Fragezeichen, laft fich wegen bem "cur" in "ego cur invideor" schwer vertheibigen und nichts nötigt bazu. — Bentley's "procudere" in B. 59 kann auch ich mir nicht zu eigen machen. Dem Vergleiche mit dem Prägen ber Münze ist in dem Ausdrucke "signatum praesente nota" Genüge geschehen und producere nomen, (wenn es auch "nomina protulerit" aus bem vorigen Berse wiederholt) kann ich ruhig

<sup>\*)</sup> Döberlein p. 34 f. Textes nimmt B. 86—89 noch mit zur vorigen Gruppe, aus Gründen, die wir ihm nicht zugeben können. Darüber möchte weiter unten gesprochen werden. Bergl. die Anmerkungen zu B. 86 und B. 89 p. 107.

<sup>\*\*)</sup> Lehre Unnahme, daß hinter B. 52 ein Sat ausgefallen, beweist wenigstens für den nicht uns mittelbar flaren sprachlichen Ausdruck.

<sup>\*\*\*)</sup> Orellis Erflärung der Borte: parce detorta steht außer Zusammenhang mit Graeco sonte; zumal detorta ist mir ganz unverständlich: deducta, ita ut Graeca esse desinant, tota fiant Latina.

hören.\*) — Schwierigkeiten bietet bie folgende Berägruppe B. 60 f., sowohl wegen bes Ausbrucks "pronos in annos" als auch wegen bes parataktischen Saggliedes "prima cadunt": zubem scheint ber Bmed des Bergleichs, Abstracteres burch ein sinnlicheres Beispiel zu veranschaulichen, in der gegenwärtigen Ueberlieferung der Verfe nicht gerade glücklich erreicht zu fein. Schon der Ablativus "foliis" "mutantur silvae" ift hart: Der Bald ändert (sein Aussehn) in und mit dem Laubwerk. Wie fluffig bagegen in dem bekannten Vergleich bei Homer: φύλλα τὰ μέν τ' ανωμος γαμαδις γέω άλλα de d'dd, φbec. Wie ganz anders ist im Ggs. zu dem kahlen: "prima cadunt" das parataktische Blied (schon wegen bes de fliegender) bestimmt und flar bei homer jum Ausdruck gekommen: έαρος δ' επιγίηνεται ωρη (Π.. VI, 147-49). Klar ift hier vor allem die Jahreszeit, in welcher wir ben Laubwechsel bes Walbes vorzustellen haben, bas Horazische "pronos in annos" läßt, wie ja bie verschiedenen Erklärungsversuche beweisen, einen ziemlich weiten Spielraum. Pronos in annos im Sinne von "περιπλομένων ενιαυτών", wie Döberlein will, zu fassen, kann ich mich nicht entschließen, da mir in "pronus" die Bedeutung: volubiles et cito labentes (Acro) nicht zu liegen scheint, während das "volventibus annis" Bergils ganz flar an den griechischen Ausbruck erinnert. Wie "pronus" von ber Bewegung von oben nach unten "hinabeilend, seinem Untergange nabe" bei Horaz bem Sternbilbe bes Drion \*\*) beigelegt wird, so steht es hier auf die Zeit (Jahreswechsel) übertragen und brudt die Bewegung vom Anfang nach bem Ende hin aus: bas seinem Ende queilende Jahr, die herbstliche Zeit. In annos steht von dem temporellen Ziele und amar verallgemeinernd von der Folge der dahineilenden Jahre, "so oft es Herbst wird". Wollten wir hingegen vom Frühling ben Blätterfall aussagen, wie es g. B. Böberlein p. 105 thut, so ist mir prima unmöglich zu erklären; es gewinnt nur Sinn, wenn es im Gegensat zu "pronos in annos" die im Frühighr getriebenen Blätter bedeutet. Ganz unmöglich wird mir, an eine eigentliche Nachahmung bes homerischen Bergleichs zu benten, die bem Dichter alsbann nicht mehr hatte verungluden können; hochstens lagt fich an eine allgemeine Reminisceng von Seiten bes Dichters dabei benken. Das tertium comparationis, welches nach unserer Erklärung heraustritt, ift das Welten und Bergeben des herbstlichen Laubes, dem sich selbstverständlich der weiter ausmalende Zusak "prima cadunt", ohne nachbrücklichen Ton, unterordnet; dieser hauptsäckliche Zug tritt nun veranschaulichend den alternden Sprachformen gegenüber: ita verborum vetus interit aetas. In dieser Berknüpfung der verglichenen Begriffe durch ut — ita sehe ich keinerlei Unebenheit ober Schwierigkeit. Ebenso wenig aber in bem Ginlenken zu einem neuen Bilbe mit B. 62: et invenum ritu florent modo nata vigentque, wenn man nur "modo nata" gehörig im Gegenfat zu "verborum vetus aetas" betont. \*\*\*) Freilich haben auch wir von vorn herein erklärt,

<sup>\*)</sup> Noch weniger kann ich H. Beerlkamps Konjektur: "signatum haud praesente nota procudere nomen", so geistvoll die ganze Darlegung ist, würdigen; auch hier hat er wieder contaminiert (p. 28 s. Ausg.)

\*\*) Bergl. carm. III., 27, 18; auch pronos reladi posse rivos montibus (carm. I., 29, 11). Bon mensis ausgesagt "ihrem Abschluß zueilend" pronos (volvere) mensis (carm. IV., 6, 40).

<sup>\*\*\*)</sup> Dem entgegen giebt H. Peerssamp p. 33 die Paraphrase: ut solia in silvis quotannis mutantur, prima cadunt: et sic vetera verda intereunt, et nova florent. Hier ist mit "et — et" unsere Erklärung entskräftet, und dann mag er allerdings sortsahren: qui talem incogitantism tolerare possit, toleret.

daß die sprachliche Einkleidung der Gedanken hier nicht die schöne Durchsichtigkeit, die unmittelbar überzeugt, gewonnen hat; aber bie geiftvollen und von großartiger Belefenheit gestütten -Aenberungen Bentlens und Beerltamps haben nichts Ueberzeugenberes. Ebensowenig können wir bem lettern Kritifer folgen in seiner Umstellung ber Berfe 70-73, Die er vor B. 63: debemur morti nos nostraque ructen will (vergl. p. 188 f. Ausg.) Uns will gerade bunten, als ob biefe Berkaruppe wegen der durch die Bilder etwas gehobeneren Sprache (in B. 60—63) sich unmittelbar anschließen mußte, weil auch sie an der wärmeren Gefühlserregung des Dichters, wie sie in jenen Barallelen zum Altern der Wortbildungen sich zeigt, in ziemlichem Maße Anteil hat. Andrerseits wird aber durch die Bersgruppe (70-73): "multa renascentur ct." in völlig horazischer Weise der Abschnitt von der Bedeutung der Wortwahl träftig zum Abschluß gebracht. - Regium opus für regis opus i. Anfang d. B. 65 ist auch von Meineke nicht in den Text gesett. Die metrische Ungeheuerlichkeit, palus in bemselben Berse, schon von Servius und ben svätern Grammatikern ruhig als Thatsache hingenommen, hat Döberlein in seinem Text burch bie Umstellung (Gesners): sterilisve palus diu - aptaque remis beseitigt, indem er den so entstehenden Hiatus mit Lachmanns metrischer Beobachtung bedt: sicher ber einfachste Ausweg, ba keiner ber zahlreichen Aenderungsversuche sonst überzeugt. — Mortalia facta in B. 83 kann sehr wohl vom Dichter geschrieben sein; facta gewinnt freilich erst durch den Gegensatz zu "sermonum" und durch das Satverhältnis (mortalia facta peribunt: Nedum — stet) die hier notwendige icharfere Bedeutung: "alles Menschenwert". Bentley's Borichlag: mortalia cuncta bleibt bahinter zurud, ba cuncta ben Inhalt der oben verglichenen Entwürfe eines Königs nicht hinein bringt. In den Fußstapfen bes Briten hat Beerlkamp's Scharffinn allerdings ein Wort mit vollerer Prägung gefunden: saecla, überzeugt indessen nicht, da saecla ebensowenig ben Inbalt ber großen Entwürfe und Werke (ber vorhergehenden Berfe) in fich hat. Alfo ertragen wir facta als horazisches Wort, selbst auf die Gefahr hin, daß "et bonus dormitat Horatius."

Wenn diese "Horazischen Blätter" hier plöglich schließen, so bleibt dem Verfasser nur übrig zu erklären, daß es überhaupt in seiner Absicht gelegen hat — die ganze Art der obigen Stizze und der Zweck des Abdrucks lassen dies ja bequem genug zu — ein kürzeres Bruchstück zu bieten; im Uebrigen erinnere man sich an das launige Vild unsers Dichters:

"occidit

non missura cutem nisi plena cruoris hirudo".

## Horati epistularum lib. II. 3, 1-72.\*)

(AD PISONES. uolgo LIBER DE ARTE POETICA dictus.)

Humano capiti ceruicem pictor equinam iungere si uelit et uarias inducere plumas undique conlatis membris, ut turpiter atrum desinat in piscem mulier formosa superne: spectatum admissi risum teneatis amici? 5 credite, Pisones, isti tabulae fore librum persimilem cuius uelut aegri somnia uanae fingentur species, ut nec pes nec caput uni reddatur formae. pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas. 10 scimus, et hanc ueniam petimusque damusque uicissim, sed non ut placidis coeant immitia, non ut serpentes auibus geminentur, tigribus agni. inceptis gravibus plerumque et magna professis purpureus, late qui splendeat, unus et alter 15 adsuitur pannus, cum lucus et ara Dianae et properantis aquae per amoenos ambitus agros aut flumen Rhenum aut pluuius describitur arcus; sed nunc non erat his locus. et fortasse cupressum scis simulare: quid hoc, si fractis enatat expes 20 nauibus, aere dato qui pingitur? amphora coepit institui: currente rota cur urceus exit? denique sit quiduis simplex duntaxat et unum. maxima pars uatum, pater et iuuenes patre digni, decipimur specie recti: brevis esse laboro, 25 obscurus fio; sectantem leuia nerui deficiunt animique; professus grandia turget, serpit humi tutus nimium timidusque procellae; qui uariare cupit rem, prodigialiter una delphinum siluis adpingit, fluctibus aprum. 30 in uitium ducit culpae fuga, si caret arte. Aemilium circa ludum faber imus et unguis exprimet et mollis imitabitur aere capillos, infelix operis summa, quia ponere totum nesciet: hunc ego me, si quid componere curem, 35

놀 🐞 .\*) Der Bequemlichkeit wegen ist der Text der zur Besprechung gekommenen Verse (1-72) zum Abdruck gebracht.

non magis esse uelim, quam naso niuere prauo, spectandum nigris oculis nigroque capillo. Sumite materiam uestris, qui scribitis, aequam uiribus et uersate diu, quid ferre recusent, 40 quid ualeant umeri, cui lecta potenter erit res, nec facundia deseret hunc nec lucidus ordo. Ordinis haec uirtus erit et uenus, aut ego fallor, ut iam nunc dicat iam nunc debentia dici, pleraque differat et praesens in tempus omittat; 45 hoc amet, hoc spernat promissi carminis auctor. In uerbis etiam tenuis cautusque serendis dixeris egregie, notum si callida verbum reddiderit iunctura novom. si forte necesse est, indiciis monstrare recentibus abdita rerum, 50 fingere cinctutis non exaudita Cethegis continget dabiturque licentia sumpta pudenter. et noua fictaque nuper habebunt uerba fidem, si Graeco fonte cadent parce detorta. quid autem Caecilio Plautoque dabit Romanus ademptum 55 Vergilio Varioque? ego cur, adquirere pauca si possum, inuideor, cum lingua Catonis et Enni sermonem patrium ditauerit et noua rerum nomina protulerit? licuit semperque licebit signatum praesente nota producere nomen. 60 ut siluae foliis pronos mutantur in annos, prima cadunt: ita uerborum uetus interit aetas, et iuuenum ritu florent modo nata uigentque. debemur morti nos nostraque, siue receptus terra Neptunus classes Aquilonibus arcet, regis opus sterilisue palus diu aptaque remis 65 uicinas urbes alit et graue sentit aratrum, seu cursum mutauit iniquom frugibus amnis, doctus iter melius; mortalia facta peribunt: nedum sermonum stet honos et gratia uiuax. multa renascentur quae iam cecidere, cadentque 70 quae nunc sunt in honore uocabula, si uolet usus, quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi.

## Shul-Nahrichten

von Oftern 1881 bis Oftern 1882.

### Lehrpensa.

I. Ober-Prima. Ordinarius: Der Propft.

Religionslehre: Die christliche Heilslehre. Repetition früherer Bensa. 2 St. Gott= schild. — Deutsch: Im S. Schillers Leben, dazu wurden Schiller'sche Dramen privatim, schwierige Stücke in der Klasse gelesen. Phychologie. Im W. Literaturgeschichte: Herber und Göthe. Uebungen in der Invention und Disposition. Logik. Halbigihrlich 4 Aufsätz, darunter ein Klassenauffat. 3 St. Gottschid. — Latein: Horat. Od. II und IV, Carm. saecul. und Satiren und Spisteln in Auswahl. 2 St. Propst. Tac. Agricola, Annal. I und II mit Auswahl, Cicero de oratore l. I. und Epistolae, privatim Cicero Tuscul. lib. I. u. V. Pro Plancio. Pro rege Deiotaro. Auffähe, Exercitien und Extemporalien, mundliches Uebersepen aus Mägels-

bach, Sprechübungen. 6 St. Wegener.

Griechisch: Sophoel. Oedip. Col., privatim Ilias XIII—XXIV. 2 St. Im S. Propst, im 2B. Gottschick. Demosth. Philipp. Thucyd VI; Extemporalien und Exercitien (alle vierzehn Tage eine Arbeit), mit anschließenden Wiederholungen aus der Grammatik. 4 St. Deder. — Hebraifch: Wiederholung der Formenlehre, Die wichtigeren Abschnitte ber Syntax. Lekture: 5. Mof. 32—34 und Josua 1—12. Monatlich eine schriftliche Analyse. 2 St. Gloel. — Franzosisch: Lektüre: Discours de la Méthode par Descartes, mit daran angeknüpfter Repetition ber Grammatit und Sprechubungen, vorbereitete und improvisierte Uebertragungen, alle 14 Tage ein Grercitium ober ein Gremporale. 2 St. Zollmann. — Geschichte und Geographie: Reuere Zeit nach bem hiftorischen Hulfsbuche von Herbst III. Wiederholung ber römischen Geschichte und einzelner Teile ber Geschichte bes Mittelalters. Geographische Repetitionen nach dem Repetitionsbuche. 3 St. Gobe. — Mathematit: Progreffionen,

Elemente ber Combinationslehre, binomischer Lehrsatz. Matth. §§. 154—168. 177—196. Lehre von der Augel und deren Berechnung. Matth. §§. 360—380. 4 St. Leitmann. — Physit: Optik. Mechanik flüssiger und luftförmiger Körper. Repetitionen. 2 St. Ganter. — Turnen: tombiniert mit Unter-Prima und Ober-Secunda. 2 St. Kohlrausch.

#### II. Anter-Prima. Ordinarius: Prof. Dr. Göge.

Religionslehre: Im S. Einleitung in die Evangelien und Erklärung des Evang. Johannis; im W. das Leben und die Briefe des Apostels Paulus. Erklärung der Ep. a. d. Gal., sowie ber hauptabschnitte des Romerbricfes. 2 St. Gottichid. - Dentich: Im G. Lesung und Erklärung von Lessings Laokoon und Emilia Galotti. Im B. Gothes Egmont, bazu privatim ein anderes Drama nach Auswahl. Ueber die Privatletture ein freier Bortrag. Literaturgeschichte von Luther bis Klopstock. Dispositionsübungen. Halbjährlich vier Auffate, barunter ein Klassenaussagen. 3 St. Ferrsen. — Latein: Im S. Tacit. Germania und aus Hist. IV. Brivatim Cic. pro Sestio. Im B. Cic. Tusc. I. und aus V. Privatim Sall. b. Jug. Auffähe, Exercitien, Extemporalien, mündliches Uebersehen aus Senfferts Materialien, Sprechübungen. 6 St. Boge Horat Metrif und Od. I, III und Epod. in Auswahl. 2 St. Im S. Propft, im 23. Jerrfen. - Griechisch: Demosth. Olynth. Plat. Protagoras. Hom. Ilias I-XII. Alle 14 Tage ein Exercitium ober Extemporale. Repetitionen ber grammatischen Bensen. 6 St. Deder. — Bebräisch: Kombiniert mit Ia. — Frangosifch: Lefture: Histoire de la Littérature française au moyen-âge par Demogest, verbunden mit Sprechubungen, Repetition ber Grammatit im Anschluß an Die Letture und Die schriftlichen Arbeiten. Alle 14 Tage ein Exercitium oder ein Extemporale. 2 St. Bollmann. — Gesichte und Geographie: Das Mittelalter nach Herbits Hulfsbuch II. Wiederholung der griechischen Geschichte mit Benutung bes Quellenbuches. Geographische Repetitionen nach bem Repetitionsbuche. 3 St. Göpe. — Mathematif: Stereometrie mit Ausschluß ber Lehre von der Kingel und ebene Trigonometric. Matth. §§. 271—359, 244—270. Wöchentlich wurde eine Stunde zur Lösung von Aufgaben verwendet und vierteljährlich eine hausliche Arbeit angefertigt. 4 St. Leitmann. — Physit: Atustik. Repetition ber Berührungselektricität. Mechanik ber festen Körper. 2 St. Ganter. — Turnen: f. D. Prima.

## III. Gber-Secunda a. Ordinarius: Oberlehrer Dr. Decker. (Der Kursus beginnt Michaelis).

Religionslehre: Die Geschichte der christlichen Kirche bis zur neuesten Zeit, verbunden mit Repetition des kleinen Katechismus und Letküre der Augustana. 2 St. S. Gottschick, W. Cleve. — Deutsch: Die notwendigsten Regeln über Aussprache und Betonung des Mittelshochbeutschen, sowie die Grundzüge der Flexionslehre und das Gesetz der Nibelungenstrophe; Nibelungen zum großen Teil; außerdem eine Anzahl von Liedern Walthers von der Vogelweide und Stücke aus der Literatur des Mittelalters. Vorträge und Uedungen im Disponieren.

Halbjährlich 4 Auffätze incl. ein Klassenauffatz. 2 St. Sander. — Lateinisch: Im S. Liv. XXII., Verg. Aen. IX.; im 233. Cic. Verrin. V., Verg. Aen. X. und XI. Häusliche Lekture im S. Cic'orationes Catilinariae, im W. Caesar, Bell. Civ. I. Grammatik: Bieberholung der Casus= und Moduslehre. Stilistik nach Berger. Exercitien, Extemporalien, munbliches Ueberseten aus Seyffert's Uebungsbuch f. Sec.; halbjährlich 2 Auffäte. 10 St. Deder. — Griechisch: Im G. Plat. Apol.; im B. Lys. XIII. und XXIV. Suntag nach Berger §§. 262 401; alle 14 Tage ein Exercitium ober Extemporale. Hom. Odyss. XIII—XXIII. 6 St. Sulfe. — Hebraisch: Das Berbum und Nomen vollständig, Vocabeln; Lektüre: Lesebuch Abschn. 8 und 9; monatlich eine schriftliche Uebung. 2 St. Gloel. — Frangofifch: Histoire Romaine par Rollin mit Sprechübungen. Grammatik von Plot, im S. Lekt. 69-79, im B. Lett. 50-69. Alle 14 Tage ein Exercitium oder Extemporale. 2 St. Zollmann. -Geschichte und Geographie: Römische Geschichte auf geographischer Grundlage (Hülfsbuch von herbit I). Geogr. Repetitionen. 3 St. Goge. - Mathematit: Gleichungen ersten Grades mit mehreren Unbefannten, quadratische Gleichungen, Kreisrechnung, algebraische Geometrie und Goniometrie. Matth. §§. 210-251. Uebungeaufgaben. 4 St. Leitmann. -Physik: Reibungselettricität und Magnetismus. Galvanismus. 1 St. Ganper. — Turnen: Rombiniert mit Brima.

#### IV. Ober-Secunda β. Ordinarius: Dr. Begener.

(Der Kurfus beginnt Oftern.)

Religionslehre: wie in D. S. a. Gottschick. — Deutsch: wie in D. S. a. Alh. — Lateinisch: W. Liv. l. XXI. XXII. S. Verr. V. Verg. l. VII—X. Priv. Caes. b. civ. I. II. Cic. pro Arch. De imper. Cn. Pomp. Pro Roscio Amer. Grammat. n. Stil., wie in D. S. a. Wegener. — Griechisch: Im S. Lysias XII, im W. Plat. Apol., das grammat. Persum wie in D. S. a. 4 St. Meyer. Hom. Odyss. XIV—XIX. 2 St.; im S. Grellert, im W. Meyer. — Hom. Odyss. XIV—XIX. 2 St.; im S. Grellert, im W. Meyer. — Hom. Odyss. Wighther wis in D. S. a. Französisch: Le Passage de la Bèrèzina par Ségur mit Sprechübungen. Grammatif von Plög, im S. Left. 50—67, im W. 68—79. Alle 14 Tage ein Exercitium oder Extemporale. 2 St. Zollmann. — Geschichte und Geographie: wie in D. S. a. Alh. — Mathematif und Physis: wie in D. S. a. Ganzer. — Turnen: kombiniert mit Prima.

#### V. Anter - Secunda a. Ordinarius: Oberlehrer Bulfe.

(Der Kurjus beginnt Michaelis.)

Religionslehre: Die Heilsgeschichte bes alten und neuen Bundes, verbunden mit der Lektüre der Bergpredigt und der Gleichnißreden des Herrn. Memorieren einzelner Psalmen und prophetischen Stellen. 2 St. S. Gottschick, W. Cleve. — Deutsch: Erklärung episch-lyrischer Gedichte Schillers und der Dichter der Freiheitskriege. Wilhelm Tell und Jungfrau von Orleans. Dispositionsübungen und 8 Aufsätz, darunter 2 Klassenaussätze. 2 St. Hülße. — Lateinisch: Im S. Liv. IX. und X., im W. Cie. de imp. Cn. Pomp. u. pro Roscio Amer., Verg. V—VI., I—II.

Grammatik, Repetition der gefamten Syntax nach Ellendt-Seuffert. Wöchentlich ein Exercitium ober Extemporale; mündliche und schriftliche Uebungen im Bau des Distichons nach Senfferts Pal. Mus. Mündliche Uebungen in Grammatit und Stil nach Senfferts Uebungsbuch fur Secunda. Herod III., im B. Kenoph. Hell. I. Syntax nach Schffert — v. Bamberg §§. 1—51 und das Wichtigste aus der Moduslehre. Alle 14 Tage ein Exercitium ober Extemporale. Mündliches Uebersehen nach Dible. Hom. Od. im S. X. und XI., im W. XII., III. und IV. Gine Angahl Berje gelernt. 6 St. Gloël. — Hebräisch: Rach Gesenius' Grammatik die Elemente, das regelmäßige starke Berbum, suffixa verbi und die verba gutturalia; das Nötigste vom Nomen, Bokabeln nach Schick, Lesen und lleberfeten aus Gesenius' Lesebuch Abschnitt 5 e-g und 1; alle 14 Tage eine schriftliche Uebung. 2 St. Gloël. - Frangösisch: Lefture: Alexandre le Grand par Kollin, mit baran geknüpften Sprechübungen; Grammatit von Blot, im S. 40—52, im B. 24—40. Alle 14 Tage ein Exercitium ober ein Extemporale. 2 St. Zollmann. — Geschichte u. Geographie: Griechische Geschichte. Geographie der Länder Des Mittelmeerbeckens. 3 St. Hertel. — Mathematif: Wurzelrechnung, Potenzen mit negativen und gebrochenen Exponenten, Logarithmen. Gleichungen 1. Grades einer Unbekannten. Matth. Lehrbuch §§. 117—131 und §§. 137—153. Kreislehre, Verhältnisse der Linien und Flächen, Aehnlichkeit. Matth. Lehrb. §§. 164—205. 4 St. Leitmann. — Physik: Allgemeine Eigenschaften der Körper und Elemente der Statik fester Körper. Kalorik. 1 St. Ganper. — Turnen: kombiniert mit ll. Secunda B. 1 St. Kohlrausch.

#### VI. Anter-Secunda B. Ordinarius: Gymnafiallehrer Dr. Jergfen.

(Der Kursus beginnt Oftern. Pensen und Stundenzahl wie in II b a.)

Religionslichre: Im S. Cleve, im W. Gottschieft. — Deutsch: Vorträge Wilhelm Tell, Maria Stuart, sonst wie II b a: Giseke. — Lateinisch: Lektüre, im S. Cio. de imp. Cn. Pomp., in Verg. I—II.; im W. Liv. IX. Verg. Aen. II—III. erste Hälfte. Jerrsen. — Griechisch: Im S. Xenoph. Hellen. II., im W. Herodot IX. 4 St. Meyer. Hom. Od. II—IV. und V—VI. Jerrsen. — Hebräisch: In Gesenius' Lesebuch Abschnitt 5, f und g. — Französisch: Les Hommes Illustres de l'Antiquité par Rollin; Grammatik von Plötz, Lestion im W. 29—45, im S. 45—55. Zollmann. — Geschichte und Geographie: Giseke. — Mathematik: Gantzer. — Physik: Gantzer. — Turnen: s. U. Sec. a.

#### VII. Ober - Tertia. Ordinarius: Oberlehrer Meyer.

Religionslehre: Lesen und Erklärung der geschichtlichen Bücher des A. T. von der Zeit Salomos an, nach einer Auswahl im Jusammenhang mit den entsprechenden Partien aus der Geschichte des Bolkes Israel; daneben Stücke aus den Propheten und mehrere Psalmen, von denen einige gelernt wurden. Das Leben Luthers. Das 3., 4. und 5. Hauptstück, Repetition des 1. und 2., Wiederholung früher gelernter Kirchenlieder und Sprüche. 2 St. Cleve.

Deutsch: Lefture poetischer und prosaischer Stude aus bem Lesebuche von Hopf und Raulsiek, II. I., Abt. 1. Ernft, Bergog von Schwaben, von Uhland. Alle 4 Wochen ein Auffat, jährlich zwei Klassenauffate. Die wichtigsten Stucke beutscher Grammatik und Metrik. Regelmäßiges Memorieren und Vortragen poetischer, auch prosaischer Stude. 2 St. Im S. Gifeke, im B. Meyer. — Lateinisch: Der Gebrauch ber Tempora und Modi nach Ellendt-Seyffert §§. 234-342; frühere Abschnitte repetiert. Lefture: Caes. bell. Gall. IV-VII. Uebersetungen aus Haades Uebungsbuch für Tertia. Wöchentlich ein Extemporale ober Exercitium. 8 St. Meyer. Abschnitte aus Ovid. Metam. nach Siebelis' Sammlung T. II. mit Repetitionen. Bersifitationen in Hexametern nach Senffert Palaestra Mus. §. 9. 2 St. Im S. Weyer, im W. Sander. — Griechisch: Xenoph. Anab. II, III, IV, V und VI; Hom. Od. I und II, mit Einübung der homerischen Formen; Repetitionen einzelner Abschnitte der Formenlehre; die unregelmäßigen Berba und die wichtigften syntaktischen Regeln. Alle 14 Tage ein Exercitium ober Extemporale. Daneben mündliche Uebungen im Uebersetzen aus dem Deutschen ins Griechifche. Sander. - Frangofifch: Lefture: Charles XII. par Voltaire; von Beit zu Beit eine Fabel von Lafontaine; Grammatit nach Blog, Leftion 12-28. Wieberholung des früher Erlernten. Alle 14 Tage ein Extemporale ober ein Exercitium. 2 St. Zollmann. — Geschichte und Geographie: Deutsche Geschichte seit ber Reformation. Geographie von Deutschland. 3 St. Im S. Gisete, im W. Kandidat Genest. — Mathematit: Im S. Potenzlehre, Ausziehung ber Quadrat= und Cubifwurzel. Matth Lehrb. §§. 57—116. Im W. Einfache Bleichungen, Broportionen. Gleichheit ber Flächenräume, Kreislehre. Matth. Lehrb. §§. 169-176 und 111-163. 4 St. 3m G. Meger, im B. Ganger. - Naturgeichichte: Boologie. 2 St. Im S. Ganger, im B. Ibrügger. — Singen: Bierst. Lieber. 1 St. Ehrlich. — Turnen: tombiniert mit U. Tertia. 2 St. Kohlrausch.

#### VIII. Anter-Tertia. Ordinarius: Gymnafiallehrer Dr. Hertel.

Religionslehre: Letture ausgewählter Stude bes alten Testaments bis auf Salomo, das zweite Hauptstück, Kirchenlieder und Sprüche. 2 St. Cleve. — Deutsch: Ausgewählte poetische und prosaische Stücke aus dem Lesebuche von Hopf und Paulsiek (Abteilung für Tertia). Gebichte gelernt und beklamiert. Alle 3 Wochen ein Auffaß. 2 St. Cleve. — Lateinisch: Grammatit, Cafuslehre nach Sepfferte Grammatit §§. 129-201. Repetitionen aus ber Formenlehre. Uebungen im Uebersetzen aus dem Deutschen mundlich nach Haades Uebungsbuch für Quarta. Jede Woche eine schriftliche Arbeit, Extemporale oder Exercitium Metrik, Theorie bes Herameters, sowie Einrichten aufgelöster Berameter nach Seufferts Pal. Mus. §§. 1-2. Caes. bell. Gall. II, III, I. Ov. Met. in Siebelis' Auswahl für Schulen. Abt. 1. Auswahl. 10 St. Hertel. — Griechisch: Xen. Anab. lib. II. und III. Repetition ber regelmäßigen Formenlehre, Einübung der Verba liquida und auf pu nach Bergers Grammatik §§. 133—156. Münbliche Uebersetzungen nach Dibles Materialien. Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit. 6 St. Im S. Grellert, im W. Meyer. — Französisch: Ginübung ber unregelmäßigen Berben nach Blöt Schulgrammatik Lekt. 1—11. Repetition der früheren Benfa. Abschnitte aus ben Lectures choisies von Plot. Alle 14 Tage ein Exercitium oder Extemporale. 2 St. Hertel. — Geschichte: Geschichte bes Mittelalters. 2 St. — Geographie: Außereuropäische Erdteile. 1 St. Bertel. - Mathematit: 3m S. Bier Grundoperationen in

allgemeinen Zahlen. Matth. Lehrb. §§. 1—42, im W. Fundamentalaufgaben. Säte vom gleichschenkl. Dreieck, Parallelogramm und Trapez. Lehre vom Kreise. Matth. Lehrb. §§. 60-104. 129-163. 4 St. Im S. Sander, im W. Ibrügger. — Naturwissens schaft: Mineralogie. 2 St. Im S. Banse, im W. Ibrügger. — Singen: Komb. mit III A. Ehrlich. — Turnen: Komb. mit Ober-Tertia.

#### IX. Quarta a. Ordinarius: Gymnasiallehrer Sander.

(Der Kurjus beginnt Michaelis.)

Religion slehre: Lektüre des Evangeliums Warci und der Apostelgeschichte, Erlernen der 5 Sauptstude, Erflarung bes erften, bazu Bibelfpruche und Rirchenlieder memoriert. 2 St. 3m S. Bindel, im B. Cleve. — Deutsch: Leseübungen mit Erklärung nach bem Lesebuche von Hopf u. Paulfiet für IV. Uebungen im Wiedererzählen und Detlamieren. Alle 3 Wochen ein Auffat. Die neue Orthographie wurde weiter eingeübt. 2 St. Im S. Gifete, im B. Wilmers. — Lateinifch: Die wichtigften Regeln ber Syntax\*) nach Seufferts Grammatif und haades Uebersetungsbuche. Repetition ber Formenlehre. Letture aus Lattmanns Nepos. Wöchentlich ein Extemporale, bafur zuweilen ein Exercitium. 9 St. Sanber. — Griechifch: Formenlehre bis gu ben verb. liqu. excl., Übersetzen aus Jakobs' Lesebuche und Dihles Materialien. Wöchentlich ein Exercitium ober ein Extemporale. 6 St. Bifete. - Frangofifch: Regelmäßige Konjugation, pron. conjoint, article partitif, Numeralien, unregelmäßiger Plur, pron. relat, demonstr., reflechi, absol., Partic. passé nach Blöt' Elementargramm. Left. 61—105. Alle 14 Tage ein Exercitium ober Extemporale. 2 St. Im S. Gifeke, im W. Ibrügger. — Geschichte und Geographie: Geschichte ber Griechen und Römer. Geogr. bes außergermanischen Europa. 3 St. Im S. Gifete, im B. Sanber. — Mathematit und Rechnen: Taras, Rabatts, Prozent, Zins-, Diskonto- und Gesellschaftsrechnung. Wiederholung der vier Grundrechnungen in gemeinen und Decimalbrüchen; Proportions- und Kettenrechnung. Anfangsgründe der ebenen Geometrie dis zur Kongrucnz der Dreiecke. Matth. §. 1—81. 3 St. Im S. Banse, im W. Ibrügger. — Naturbeschreibung: Im S. Anleitung zum Bestimmen der Pflanzen nach der Flora von Garke mit Exkursionen; im W. Terminologie, Entwicklung des Linne'schen und natürlichen Pflanzenspftems und der Elemente der Anatomie und Physiologie der Gewächse. 1 St. Im G. Banfe, im B. Ibrügger. - Zeichnen: Die Lehre vom Licht und Schatten veranschaulicht an Körpern und Arabesten. Nachbildung derselben. Grundzüge der Perspektive und beren Anwendung. Zeichnen von Arabesken. 2 St. Müller. — Singen: Uebungen in der Tonlehre, Aufzeichnung aller Tonleitern. Gefange aus dem Liederfranze, Motetten und leichtere vierstimmige Chore aus Dratorien. 2 St. Ehrlich. — Turnen: Romb. mit Quarta B. 2 St. Rohlrausch.

<sup>\*)</sup> Aus folgenden Paragraphen die Hauptregel und nur so weit sie bezeichnet sind, die Anmerkungen §§. 129. Anm. 1. 2. 3. 130—132. Anm. 3. 134, 1. 135—139. 140. 143 a. b. Anm. 2. (1. Sap). 3. 144, Anm. 2. 145 a—d. Anm. 1. 3. 146. 147. 149. 150. 151. Anm. 2. 152 S. 1. 153. 155. 159. 160 a. b. 161 a—d. Anm. 164, 165. 166 Anm. 3. 167. 168, Anm. 172. 174. 175. 176. Anm. 2. 178, 2. 1. Anm. 179—186. 190. 191. 192, I, 1. 193. 195. 196. 240. 1. 2. 255—257. 258 Anm. 2. 259. 260. 262—264, 1. 265. 266. 268 I 270, 2. 279, 1. 4 b. 291 Anm. 4. 295. 318—321. 326. 327. 334.

X. Quarta β. Ordinarius: Gymnasiallehrer Dr. Aly. (Der Kursus beginnt Oftern. Pensen und Stundenzahl wie in IV a.)

Religionslehre: Im S. Genest, im W. Hiltmann. — Deutsch: Im S. Gloël, im W. Giseke. — Lateinisch: Alh. — Griechisch: Alh. — Französisch: Hertel. — Geschichte und Geographie: Im S. Gloël, im W. Giseke. — Mathematik, Rechnen und Naturbeschreibung: Im S. Banse, im W. Ibrügger. — Zeichnen: Müller. — Singen: Ehrlich. — Turnen: Kohlrausch.

#### XI. Quinta. Ordinarius: 3m S. Dr. Grellert, im B. Symnafiallehrer Cleve.

Religionslehre: Biblische Geschichten aus bem neuen Testament nach Zahn. Das zweite und britte Sauptstud mit ben bagu gehörigen Spruchen. Ginige Rirchenlieber. 3 St. Sahn. - Deutsch: Leseübungen mit Besprechung des Gelesenen nach Hopf und Paulsiek (Abt. fur V). Erklärung des einfachen und zusammengesetzten Sates. Interpunktionslehre. Uebungen im Deklamieren. Alle 14 Tage ein Diktat ober kleiner Auffat. 2 St., im S. Grellert, im W. Kohlrausch. — Lateinisch: Wiederholung und Bervollständigung des Pensums der Sexta. Erlernung und Ginübung der Deponentia und fämmtlichen unregelmäßigen Berba, sowie der Conj. periphrastica. Aus ber Syntag §§. 191. 288. 291. 310. 321. 326. 327. 329. Einübung bes Benfums burch Ueberfegen aus Baactes Uebungsbuch für Quinta, Ueberfegen aus bem latein. Elementarbuche von Jacobs und Döring. Wöchentlich ein Extemporale, statt dessen zus weilen ein Exercitium. 10 St., im S. Grellert, im W. Cleve. — Französisch: Aussprache, avoir und être, Hauptformen der ersten Konjugationen. Artikel, Zahlen, Pronomina, Praposis tionen nach Plots' Clementargrammatik §. 1--60; wöchentliche Extemporalien. 3 St. Sahn. — Geographie: Die Erbteile in ihren Umrissen mit ihren größten Gebirgen und Flussen. Europa, besonders Deutschland und Breugen. 2 St. 3m B. Gifete. - Rechnen: Wiederholung der gemeinen Bruchrechnung, Decimalbrüche, Proportions - und Kettenregel. 4 St. Im G. Banfe, im B. Ibrugger. — Naturbeichreibung: Im G. Beschreibung einzelner Pflanzen, später Bergleichung berfelben ic.; im B. Beschreibung einzelner Mineralspecies. 2 St. 3m S. Banfe, im B. Ibrugger. — Schreiben: Uebungen an Sagen lateinischer und deutscher Schrift nach selbstgeschriebenen Borschriften. Im letten Quartal Ginprägung bes griechischen Alphabets. 2 St. Kohlrausch. — Zeichnen: Die frummen Linien und Anfänge von Arabesten. 2 St. Müller. — Singen: Wiederholung des Pensums der Sexta. Alle Dur- und Molltonleitern. Uebung aller Intervalle. Zweistimmige Chorale und Lieder. 2 St. Chrlich. — Turnen: 1 St. Rohlrausch.

#### XII. Sexta. Ordinarius: Gymnafiallehrer Sahn.

Religion: Biblische Geschichten aus dem alten Testamente nach Zahn. Das erste Hauptsstück; Bibelsprüche und Kirchenlieder. 3 St. Dahn. — Deutsch: Gelesen und gelernt werden Fabeln, Erzählungen und Gedichte aus Hopf und Paulsiek für VI. Wöchentlich ein Orthographies Diktat. 2 St. Hahn. — Lateinisch: Deklination der Substantiva und Abjektiva, Ans

wendung der Genusregeln in kleinen Sähen. Zahlwörter, Präpositionen, Pronomina und die vier regelmäßigen Konjugationen mit Einschluß des Deponens. Wöchentliche Extemporalien oder Exercitien. Uebersetzungen aus dem Lesebuche von Schöndorn §§. 1—66. 10 St. Hahn. — Rechnen: Die vier Grundrechnungen mit ganzen benannten und mehrsortigen Zahlen, Zeitzrechnung und die gemeine Bruchrechnung. 4 St. Kohlrausch. — Naturbeschreibung: Im S. Anfangsgründe der Botanik. Beschreibung einzelner Pflanzen; im Winter Zoologie. 2 St. Kohlrausch. — Geographie: Geographische Borbegriffe. Die Erdteile und Meere. Europa, Deutschland und der Preuß. Staat. 3 St. Im S. Kohlrausch, im W. Giseke. — Schreiben: Deutsches und lateinisches Alphabet. 3 St. Kohlrausch. — Zeichnen: Die gerade Linie und Zeichnung von geometrischen Figuren. 2 St. Müller. — Singen: Die Elemente der allgemeinen Musiklehre. Schreiben und Singen der Tonleitern. Einübung der gebräuchlichsten Choräle und leichter Lieder. 2 St. Ehrlich. — Turnen: 1 St. Kohlrausch.

Mittwochs und Sonnabends Nachmittag von 1/22 bis 3 Uhr Zeichnen für Schüler (im

S. 22, im B. 18) aus I. bis III. 3 St. Müller.

### Die Schulbücher.

In allen Klassen: Bibel, Gesangbuch für evangelische Gemeinden und Schüler, die betreffenden Teile von Hopf und Paulsieks deutschem Lesebuch, Ellendt-Senffert Lat. Gramm. — Von Tertia auswärts Berger griech. Gramm. Matthias Leitsaden der Mathematik. Sexta: 1) Zahn, biblische Geschichte Ausg. A. 2) Strebe, Katechismus. 3) Schönborn, Lat. Lesebuch I. 4) Daniel, Leitsaden der Geographie. 5) Ein Atlas. 6) Ehrlich, Liederkranz I.

Duinta: 7) Jacobs und Döring, Lat. Elementarbuch I. 8) Haace, Aufgaben zum Ueberseten I. 9) Plog, Elementargrammatik. 10) Burmeister, Grundrif ber Natur-

geschichte. (Dazu 1. 2. 4. 5. 6.)

Duarta: 11) Cornelius Nepos von Lattmann. 12) v. Bamberg griech. Formenlehre. b. Jacobs, Griech. Elementarbuch. 13) Dihle, Materialien zum Uebersehen I. 14) Zschech, histor. Hülfsbuch. 15) Haade, Aufgaben II. 16) Ehrlich, Liederkranz II. (Dazu 2. 4. 5. 8. 9. 10.)

**Tertia:** 17) Senffert, Palaest. Mus. 18) Haade, Aufgaben II. und III. (in III. A). 19) Plöth, Franz. Schulgrammatik. 20) Plöth, Lect. chois. 21) Daniel, Lehrbuch der Geographie (III A). 22) Caesar, Bell. Gall. 23) Ovid Metam. ed. Siebelis I. II. 24) Xenoph. Anab. 25) (Ober-Tertia) Homer, Obyss. I. II. (Dazu 2. 4. 5. 10. 12.)

Secunda: 26) Hollen berg, Hülfsbuch für den Religionsunterricht. 27) Nibelungenlied. 28) Berger, Lat. Stilistik. 29) Sepffert, Leseskücke und 30) Uebungsbuch für Secunda. 31) Homer, Odhss. 32) Gesen ius, Hebr. Grammatik und 33) Hebr. Lesebuch. 34) Schied, Hebrugsbuch. 35) Herbst, hist. Hülfsbuch I. 36) Göße, geograph. Repetitionen. 37) Wittstein, fünfstellige Logarithmen. 38) Vergil. Aen. 39) Jochmann, Physik. (Dazu 2. 5. 18.)

**Prima:** 40) Nov. Test graec. 41) Bibl. hebr. 42) Horatius. 43) Sepffert, Materialien. 44) Rägel sbach, Stilübungen. 45) Hoa a ce, Materialien zu griech. Exercit. 46) Homer Flias. 47) Herbst, Hülfsbuch II. und (Oberprima) III. (Dazu 5. 26. 32. 35. 36. 37. 38. 39.)

## Auffatthemata.

#### 1. Deutich.

Oberprima: S. 1. Charakterentwicklung Torquato Tassos. 2. Was Du ererbt von Deinen Bätern hast, Erwird es, um es zu besitzen. 3. Wie hat der Dichter Wallensteins Verrat unserem Herzen menschlich näher zu bringen versucht? 4. (Klassenaussas): Worin besteht Homers ewiger Wert? W. 1. Warum ist nach Shakespeares Darstellung dem Brutus das Wert der Befreiung Rom's nicht gelungen? 2. Wie hat Shakespeare in Richard III. bei der Darstellung des Bösen die Gesetz der tragischen Kunst inne gehalten? 3. (Klassen=aussas): Charakteristik Egmonts. 4. Das homerische Heldentum.

Unterprima: S. 1. a) Schillers Urteil über Klopftock in seiner Abhandlung: Ueber naive und sentimentalische Dichtung. b) "Arbeit und Fleiß, das sind die Flügel, die führen über Thal und Hügel." 2. a) Lessing über die Episode des Thersites in seinem Laokoon. b) Lessings litera-rischer Charaster. 4. (Klassenaussach): Inwiesern kennzeichnet das Reisen unsere Zeit? W. 1. Quod est, eo decet uti, et quidquid agas, agere pro viribus. 2. Weshalb sieht der Deutsche in den Stausern die Herrlichkeit des Kaisertums? 3. Das Leben des Horaz.

4. (Rlassenauffaß).

Obersecunda a: S. 1. Die beiden Hausfreunde in Göthes Hermann und Dorothea. 2. Welche Beweggründe treiben Hagen zum Morde Siegfrieds? 3. "Thu' nur redlich das Deine, thu's im Schweigen und Vertrauen; rüste Balken, haue Steine, Gott der Herr wird dauen." 4. Die Treue im Nibelungenliede. (Klassenausjah). W. 1. Welches sind die Gründe für die kurze Blütezeit der thebanischen Geschichte? 2. Aus welchen Gründen mußten die Züge der Perser gegen Griechenland mißlingen? 3. "Die Zeit ist wie ein Bild von Mosaik, zu nah beschaut verwirrt es nur den Blick; willst Du des Ganzen Art und Sinn

verstehn, so mußt Du's, Freund, aus rechter Ferne sehn." 4. (Rlassenauffat).

Dbersecunda β: S. 1. Wird Mexander von Macedonien mit Recht der Große genannt?

2. Walther von der Bogelweide als vaterländischer Dichter. 3. (Klassenaussat): Was erregt unsere Teilnahme für die Bestrebungen der römischen Pleds? 4. Aber der Krieg auch hat seine Ehre, der Beweger des Menschengeschicks. W. 1. Weicher ber Kriege auch hat seine Khre, der Beweger des Menschengeschicks. W. 1. Weicher Schäden trankte der römische Staat seit dem zweiten punischen Kriege? 2. An welchen Schäden trankte der römische Staat seit dem zweiten punischen Kriege? 3. (Klassenaussat): Freude schweist in die Welt hinaus, Bricht jede Frucht und kostet jeden Wein; Brächte Dich nicht das Leid nach Haus, Du kehrtest nimmer bei Dir selber ein. 4. a) Charakteristik der Krimhild. b) Die sittlichen Grundgedanken in Hartmanns Armem Heinrich.

Untersecunda a: S. 1. Des Mai's Erwachen. 2. Der Entwicklungsgang der Handlung in der Jungfrau von Orleans. 3. Segensreich ist der Frieden, doch auch der Krieg ist notwendig. 4. (Klassenaussaus): a) Was hat den Agesilaos gehindert, seinen Kriegs und Eroberungszug gegen Persien auszuführen? b) Welche Ursachen führten zu dem ersten Kriege zwischen Persern und Griechen? W. 1. Warum fündigt König Amasis dem Polykrates die Freundschaft auf? 2. Das deutsche Weihnachtssest. 3. Es ist dafür

gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. 4. (Klassenauffat).

Untersecunda  $\beta$ : S. 1. Worin gleichen sich Juranitsch und Theodor Körner? 2. Auf welchen Eigenschaften beruht die Freundschaft? (Darzustellen nach Schillers Bürgschaft). 3. Solon, ein Gegner der Tyrannis. 4. Wer Thränen ernten will, muß Liebe säen. (Wilhelm Tell, V. Akt, I. Scene). W. 1. Die Griechen in Sizilien bis zur Tyrannis bes Gelon. (Klassenaussat). 2. Inhaltsangabe zum ersten Akte des Trauerspiels Maria Stuart. 3. Έλλήνων προμαγούντες Άθηναϊοι. 4. Klassenaussat.

#### 2. Lateinisch.

Derprima: S. 1. Romanorum luxuria unde orta videatur extremis reipublicae temporibus et quae inde mala in civitatem manasse putanda sint? 2. Brutus et Cassius utrum vindices libertatis an parricidae putandi sint? 3. De moribus Agricolae. 4. (I. Klassens aufsat): Recte Tacitus omnes motus civiles apud Romanos a principatus studio profectos esse dicit. 5. (II. Klassenaufsat): Quid judicandum sit de Hesiodo illo: οἴκοι βέλτερον εἶνοι, ἐπεὶ βλαβερὸν τὸ θύρηφι? W. 1. Cato censuit Caesarem esse Germanis dedendum. 2. Cui usui sint oratores civitatibus? 3. (Klassenaufsat): Quam vere Seneca dixerit calamitatem esse virtutis occasionem?

Unterprima: S. 1. Horatium (Vergilium) poetam Graece doctum eundemque patriae amantissimum fuisse. 2. Quae caussa sit, cur Vergilius et Ovidius Remum a fratre Romulo occisum esse negent. 3. De maris medii situ et oris. 4. (Rlassenaussa): Carolum Magnum non minus pacis quam belli artibus perfecisse, ut Romani Germanis obtemperarent. B. 1. Quibus in artibus Romani plus valuerint quam Graeci. 2. Quam quisque norit artem, in hac se exerceat. 3. Jugurtha jure videtur dixisse urbem venalem et mature perituram, si emptorem invenerit. 4. (Rlassenaussa): Henricum primum regem e Brunonum gente rem publicam Germanorum collapsam restituisse.

Dersecunda a: S. 1. Periculum, quod reipublicae Romanae a piratis imminebat, quantum fuerit, optime intelligitur ex oratione Verrina quinta. 2. De C. Flaminii moribus ac rebus gestis. B. 1. Servorum motus non semel in Sicilia orti sunt. 2. Quae libro

Odysseae XI. scripta sint, paucis exponantur.

Der secunda β: ⑤. 1. De expeditione Atheniensium in Siciliam facta. 2. Nemo ante mortem beatus. 3. Quibus artibus Caesar Afranium et Petreium vicerit. 4. (Rlasserauffat): Enarrentur et Romanorum et Graecorum qui mortem pro patria oppetierint. W. 1. Oratio Q. Catuli, qua legem Maniliam dissuadet. 2. (Rlassenauffat): Comprobetur exemplis Romanos plus virtute quam fortuna profecisse. 3. Quid judicaverit Cicero in oratione pro Archia poeta habita de optimis artibus.

Untersecunda a: S. Expeditio, quam Athenienses in Siciliam fecerunt, breviter narratur.

23. Dido cum ex patria effugisset, Carthaginem condidit.

Untersecunda β: S. De rebus a Caesare in Hispania (anno 49 a. Chr.) gestis. W. De exitu Theramenis.

### Themata zu den Abiturienten-Arbeiten.

#### A. Michaelis 1881.

I. Deutscher Auffat: Gefällt uns die Ilias mehr ober die Obyffce?

II. Lateinischer Auffaß: Omni genere virtutum Athenienses floruisse demonstratur.

III. Mathematische Aufgaben: 1. I xy (x-y) = 96. II (x-y)2 + 4 (x-y) = 60. 2. Zur Konstruktion eines Triangels ist ein Winkel und eine Höhe gegeben und ber Radius des Kreises, welcher die Gegenseite jenes Winkels von Außen berührt. 3. Eine reguläre achtseitige Pyramide, deren Grundkante 4,8 m beträgt und deren Höhe gleich der längsten Diagonale der Grundfigur, wird inmitten dieser Höhe durch einen der Grundfläche parallelen Schnitt in zwei Teile geteilt. Wie groß sind die Oberflächen zweier Würsel, welche diesen Teilen gleich sind? 4. Zur Berechnung eines rechtwinkligen Triangels ist der Perimeter und die Differenz der Hypotenusenwinkel gegeben. Beispiel:  $2p = 123,11 \, \text{m}$  und  $\delta = 14^{\circ} \, 20' \, 30''$ .

#### B. Oftern 1882.

- I. Deutscher Aufsat: Wie verhalten sich homerisches Helbentum und mittelalterliches Rittertum zu einander?
- II. Lateinischer Aufsat: Quo iure Schillerus nos admonuerit, ut Romanorum fortitudinem, elegantiam Graecorum imitaremur.
- III. Mathematische Aufgaben: 1. I x-y  $\sqrt{\frac{x-y}{x+y}} = \frac{56}{x+y}$  II  $x^2 + y^2 = 136$ .

  2. Zur Konstruktion eines Triangels ist gegeben der Radius des umgeschriebenen Kreises, ein Winkel und die Differenz seiner einschließenden Seiten. 3. In eine Kugel von 44 chm Inhalt ist ein reguläres Oktasber eingetragen. Wie groß ist dessen Inhalt? Wie groß sind die Oberslächen beider Körper? 4. Zur Berechnung eines Sehnenvierecks sind beide Diagonalen, eine Seite und ein Winkel gegeben. Beispiel: e = 50,5 m, f = 41,2 m, a = 33,3 m und  $\alpha = 46^{\circ}$  50' 50".

# II. Verfügungen und Bekanntmachungen von allgemeinerem Interesse.

(Die Data ber Berfügungen, auf welche bie Schulnachrichten sonst Bezug nehmen, find an ben betreffenben Stellen eingefügt.)

Der in der Wehrordnung vorgeschriebene einjährige Besuch der zweiten bezw. der ersten Klasse einer Lehranstalt ist auch dann als erfüllt zu erachten, wenn sich derselbe auf zwei gleichartige Lehranstalten verteilt, unter der Boraussetzung, daß der Wechsel der Anstalt nicht durch disciplinare Anlässe, z. B. Verweisung, Vermeidung einer Schulstrase, sondern durch Wohnungsveränderung der Angehörigen, Rücksichten auf die Gesundheit des Schülers oder andere den Verdacht einer ungerechtsertigten Willfür ausschließende Gründe ersolgt ist. Verlin, 9. Febr. 1881. Ministerium der geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten.

Aus Anlaß des Umftandes, daß der Schulschluß des laufenden Wintersemesters in den Monat April fällt, Zeugnisse über die wissenschaftliche Besähigung für den einjährigs freiwilligen Dienst aber von den bereits in ihrem ersten Militairpflichtjahre stehenden Schülern bis spätestens den 1. April d. I. — bei Verlust des Anrechts — der Prüfungs-Kommission für Einjährig-Freiwillige eingereicht sein müssen, werden die höhern Schulen auf den Inhalt des Circular-Erlasses des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegens heiten vom 9. August 1877 (Ministerialbl. f. d. ges. innere Berw. S. 279) hingewiesen. Wagdeburg, den 23. März 1881. Königl. Provinzial-Schulcollegium.

Der Dispens katholischer Schüler an Orten mit überwiegend evangelischer Bevölkerung vom Besuche bes Unterrichts ist an den staatlich anerkannten katholischen Festtagen, nämlich: 1) Epiphanien, 6. Jan., 2) Mariä Reinigung, 2. Febr., 3) Mariä Verkündigung, 25. März, 4) Frohnleichnam, 5) Peter und Paul, 29. Juni, 6) Allerheiligen, 1. Novbr., 7) Mariä Empfängnis, 8. Decbr., sowie an den beiden ersten Morgenstunden an Aschriktwoch und am Allerseelentage, fortan auf die schriftliche, Tags zuvor dem Ordinarius vorzulegende Anzeige der Eltern oder Pfleger zu erteilen. Magdeburg, den 15. Febr. 1881. Königl. Provinzials Schulcollegium.

Benns, beutsche Auffäße, (Buchhandlung Ab. Gestewit in Wiesbaden) dürfen in höhern Schulen weder eingeführt, noch für deren Bibliotheken angeschafft werden. Berlin, ben 29. März 1881. Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Das für das Nachsuchen um die Berechtigung zum einjährigsfreiwilligen Dienst ersforderliche Unbescholtenheitszeugnis ist in jedem Falle selbständig und abgesondert vom Zeugsnisse der wissenschaftlichen Befähigung auszustellen. Berlin, den 9. Mai 1881. Ministerium der geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten.

An Stelle ber bisherigen Schulgelbfaße wird beim hiefigen Padagogium vom 1. Octbr. b. 3. ab ber Einheitsfat von 90 Mark erhoben. Berlin, ben 20. Mai 1881. Ministerium

ber geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Von den durch die historische Kommission der Provinz Sachsen übermittelten vier Exemplaren der Neujahrsblätter dieses Inhres ist eins für die Lehrer-, eins für die Schüler- bibliothet, zwei für Primaner bestimmt. Magdeburg, den 7. Januar 1882. Königl. Provinz- Schul-Rollegium. Diese letzteren Exemplare erhielten die Oberprimaner Türcke und Becker. (Von den zwei für Schüler bestimmten Exemplaren des Jahres 1881, am 19. April übersandt, erhielt das eine der Oberprimaner Heintich Fischer, das andere der Unterprimaner August Donner.

(Wiederholt aus dem vorjährigen Programm:) Rücksichtlich der Zeugnisse behufs Meldung zum Eintritt als Einjährig=Freiwilliger sind die Läter und Vormünder solcher Schüler, welche das Kloster nicht sogleich nach Empfang des Zeugnisses, d. h. bei der Berssehung nach Obersecunda verlassen, darauf aufmerksam zu machen, daß die Zeugnisse, wenn die Meldung erfolgt, während der Betreffende noch Schüler des Klosters ist,

von bem Bropft und Direftor nochmals bestätigt werben muß.

### III. Konvent und Lehrercollegium.

Die durch den Tod des Professors Müller erledigte Konventualenstelle wurde dem Oberlehrer Herrn Dr. Gloël übertragen (Bsg. v. 22. Juli 1881). Am 19. Octbr. wurde derselbe durch den Propst in vorgeschriebener Weise und mit Hinweisung auf Gal. 6, 10 in den Konvent eingesetzt. — Auch in diesem Jahre hat das Lehrercollegium mannichsache Bersänderungen erfahren und im Winterhalbjahre ist dasselbe und mit ihm die ganze Schule von schickslichten Schickslichten Schieben Schieben Schieben und mit ihm die ganze Schule von schieben Schickslichten getroffen worden.

Beim Beginn bes Commerscmesters, am 21. April, wurde ber Zeichenlehrer Herr Müller (Bfg. v. 25. März 1881), bisher in Erfurt, eingeführt und am 26. April vereibigt.

Da Herr Cleve vom 1. April bis zum 26. Wai zu einer Militairübung eingezogen war, so wurden herrn Candibat Sumpff, ber überdies die Funktionen bes herrn Dr. Alh als Alumnatsinspettor von Oftern bis Michaelis zum größten Teile übernahm, noch mehrere Lehrstunden desselben bis zu den Sommerferien übertragen. Seitdem trat er als Hilfslehrer beim Domgymnasium ein. Zur Ableistung bes Probejahrs trat zu Ostern Herr Candidat Ziecker ein (Bfg. v. 16. April), nach den Sommerferien wurde auch er am Domgymnafium beschäftigt. Am Schlusse des Sommerhalbjahrs trat unser Senior Herr Banse, über dessen Jubilaum im vorj. Programm berichtet ist, in den Ruhestand. Die Entlassungsfeierlichkeit, bei welcher ihm ber von Gr. Majestät allergnäbigst verliehene Kronenorden 4. Rl. durch den herrn Propft überreicht wurde, fand am 30. Septbr. statt. Gott schenke bem treuen Lehrer so vieler Hunderte von dankbaren Schülern einen reich gesegneten Lebensabend \*). — Die Pensionierung bes Herrn Banfe veranlaßte folgende Beränderungen: Es wurde eine neue Oberlehrerstelle creiert, in welche ber erfte orbentliche Lehrer Dr. Ganger aufructte; bie folgenben Berren, Dr. Jerrfen, Dr. Wegener, Dr. Bertel, Sanber, Dr. Aln, Dr. Grellert, Dr. Gifete und Cleve rudten in die 1. bis 8. orbentliche Lehrerstelle, als neunter orbentlicher Lehrer und vierter Alumnateinspettor wurde ber Randibat bes höhern Schulamte, Berr Ibrugger aus Norden angestellt, beim Beginn des Wintersemesters, am 17. Octbr. eingeführt und am 20. Octbr. vereidigt. (Magdeburg, den 30. Juli 1881. Königl. Prov.-Schul-Collegium) — Wenn Vertretungen nach den Sommerferien nur in geringerem Mage nötig wurden, wie bie bes Unterzeichneten, ber als Mitglied ber Militair - Prufungscommission in ber Zeit vom 21. bis 27. Septbr. nur einen Teil feiner Lehrftunden felbst übernehmen konnte - fo traten ichon am Ende des Octobers erhebliche Beränderungen ein, zunächst durch die Reise des Herrn Propstes als Mitglieds der Provinzial = Synode nach Merseburg. Auf 14 Tage nahm der teure Chef des Klosters Abschied von der Anstalt, aber schon nach 8 Tagen kehrte er krank zurud, und noch heute warten wir mit schmerzlicher Sehnsucht auf seine Rudfehr in bas Amt, bem mit Rat und That zu dienen er auch unter schweren Leiden vom Krankenlager aus nicht abläßt. Doch wir hoffen, darum verzagen wir nicht. — Noch war der Herr Propst in Merfeburg, da ertrankte am 4. Novbr. Dr. Grellert an der Lungenentzundung, und schon am 14. Novbr. rief ihn Gott durch einen fanften Tod mitten aus einer gesegneten hoffnungsreichen Thatigkeit in ber Blute feiner Jahre. Bahrend biefer Beit übernahm bie Lehrstunden bes Herrn Bropstes außer dem Unterzeichneten Herr Brof. Zollmann und Herr Dr. Wegener und als auch letterer auf 8 Tage wegen Krantheit aussetzen mußte, traten die Lehrer der Prima noch weiter ein. In ähnlicher Weise übernahmen die mit Dr. Grellert in denselben Klassen unterrichtenden Kollegen dessen Dehrstunden Vom 20. November an trat an Stelle bes bisherigen ein während seiner Krankheit. neuer Winterplan in Kraft, außer bem schon seit bem Schulanfang einige Lehrstunden erteilenden Ronviktekandibaten Herrn Siltmann murben nun noch zwei anderen Konviktekandibaten, ben herren Geneft und Bilmers, (Bfg. v. 15 November) einige Lehrstunden zur Unterftutung bes Rollegiums übertragen. Die Cehrstunden bes herrn Propites übernahmen bie herren

<sup>\*)</sup> Johann Heinrich Friedrich Banse geb. d. 13. Dezdr. 1806 zu Lüdelsen im Kreise Salzwedel, besuchte die Bürgerschule in Garbelegen, sodann 3 Jahre lang das dortige Seminar. Nach sehr gut bestandener Prüfung war er 1 Jahr Handschullehrer und trat darauf in das sich eines vorzüglichen Muses erfreuende Seminar in Magdeburg ein. Nach dreisährigem Besuche besselben wurde er Ostern 1830 an der damit verbundenen Präparandenanstalt als erster Lehrer angestellt. Wichaelis 1832 ging er an die hiesige zweite mittlere Töchterschule über, und schon ein halbes Jahr später, Ostern 1833, wurde er an unser Pädagogium berusen, dem er, seit langer Zeit als 2. obentlicher Lehrer, seine ganze Krast die zu seinem Ausscheiden gewidmet hat.

Prof. Gottschiek, (zugleich mit der Vertretung als Vorsitzender im Konvent), Dr. Wegener und Dr. Jerxsen; den lateinischen Unterricht des Dr. Grellert in Quinta Herr Cleve, den griechischen in Unter-Tertia Herr Oberlehrer Meyer, zu deren Entlastung neben andern Kollegen die erwähnten Herren Kandidaten eintraten. In die Stelle des Verstorbenen rückte zu Neujahr Herr Dr. Giseke (Vsg. v. 16. Dezember); die Ergänzung des Kollegiums wird zu Ostern erfolgen. — Gegen den Schluß des Winterhalbjahrs wurde noch eine längere Vertretung dadurch nötig, daß statt des Unterzeichneten Herr Dr. Hertel als Mitglied der Militair-Prüfungs-Commission vom 13.—20. März abwesend war. (Vsg. v. 26. Februar).

# IV. Kandidaten=Konvikt des Klosters U. L. Frauen.

Zu Beginn des Sommersemesters gehörten dem Konvikt an die Herren Genest, Windel, Hilmann. Neu traten in den Konvikt ein zu Ostern die Herren Kandidaten Wilmers aus Bönen und Steyer aus Zichepplin. Zu Michaelis schied aus Herr Kandidat Windel, um als Hilfslehrer an das Domgymnasium zu Halberstadt überzugehen. In die beiden vakanten Stellen traten ein Herr Kandidat Schmidt aus Liepe und Herr Kandidat Dr. phil. Kuttner. — Die theologischen, philosophischen, pädagogischen Übungen leitete wie disher der geistliche Inspektor Herr Pros. Gottschick, die philosogischen Studien die Herren Provinzial Schulrat Dr. Todt, Propst Dr. Bormann, Gymnasiallehrer Dr. Wegener und Gymnasiallehrer Sander. Im Wintersemester wurde der erkrankte Propst durch Herrn Dr. Wegener vertreten.

# V. Allumnat.

Die 72 Stellen waren sämtlich besetzt. Um nutslose Anfragen und abschlägliche Antworten zu vermeiden, wird auf Nr. 111 der Alumnatsördnung hingewiesen. Dort wird bestimmt: "da diejenigen der angemeldeten, welche bereits Zöglinge des Pädagogiums sind, vor Fremden bei übrigens gleichen Verhältnissen den Borzug haben, so haben in der Regel nur jene Aussicht im Alumnat Aufnahme zu sinden." Bei der Einderusung entscheidet nicht das Alter der Weldung, sondern lediglich die Würdigkeit des Schülers. Da die Zahl der Aspiranten groß ist, dürsen Fremde auf sofortige Aufnahme in den Alumnat nicht rechnen.

# VI. Aus der Chronik des Alosters.

Aus dem vorigen Schuljahre ist noch zu berichten, daß bei der am 28. und 29. März unter dem Vorsitze des Herrn Prov. Schulrats Dr. Tobt abgehaltenen mündlichen Maturitätsprüfung sämtliche funfzehn Abiturienten bestanden, von denen Comte, Kindermann, und Hentrich von der mündlichen Prüfung dispensiert wurden. Mit der Entlassung berselben,

mit der allgemeinen Recension und der Censurverteilung wurde am 6. April durch den Herrn Propst das Schuljahr geschlossen. — Das neue Schuljahr begann am 20. April mit dem regelmäßigen Unterricht; die Sommerferien sielen in die Zeit vom 10. Juli dis 6. August; das Sommerfemester wurde mit Rücksicht auf den am 1. Oktober eintretenden Wechsel des Personals der Alumnats-Speiseanstalt am 30. September Nachmittags geschlossen. (Usa. v. 15. Sept.) Die Weihnachtsserien dauerten vom 22. Dezember dis 4 Januar. — Der Gesundheitszustand der Schüler war im Sommer günstiger als im Winter: besonders im letzten Vierteljahre waren die meisten Klassen selten ganz vollzählig, und ein lieder Schüler, der Quintaner Wilhelm Stichersling, Sohn eines Ziegeleibesitzers in Vleckendorf, starb im 13. Lebensjahre nach mehrwöchentslichem äußerst qualvollem Kopsseich am 21. Januar. Lehrer und Mitschüler gaben dem so früh Entschlassen das letzte Geleit dis zum Stadtthore. Seine Leiche wurde in der Heimat bestattet.

Kirchliche Feiern. Das heilige Abendmahl feierte das Kloster in der Domkirche am 11. Juni und 19. November. Die Vorbereitung hielt in der Ausa des Klosters der geistliche Inspettor Berr Brofessor Gottichic, eben fo Die Dankfagung, mit der am 19. November, am Tage vor dem Todtenfeste, das Ecco verbunden wurde, bei welchem von den im verflossenen Sahre verstorbenen früheren ober bisherigen Angehörigen bes Rlofters aus Mangel an Nachrichten nur eines Lehrers und eines früheren Schülers namentlich gedacht werben tonnte. Ersterer, ber nur wenige Tage vorher heimgegangene Dr. Emil Grellert (f. oben), Gymnafiallehrer und Lieutenant der Referve, geboren zu Sorau am 5. Juli 1850, besuchte das dortige Gymnasium und widmete sich nach bestandenem Abiturienteneramen feit 1869 bem Studium der Philologie junachst in Berlin. In ben Jahren 1870 und 1871 wurden die Studien durch den Krieg, an dem er als Einjährigfreiwilliger teil nahm, unterbrochen. Nach bem Frieden nahm er diefelben wieder auf und bezog die Universität Halle. Dort wurde er mit einer Differtation de Luciani Samosatensis studiis Atticis am 31. Juli 1875 zum Doktor ber Philosophie promoviert. Nach absolvierter Brufung pro. fac. doc. und Mich. 1876 am Stadtanmnafium zu Halle beendetem Probejahre fungierte er ein Jahr am Gymnasium in Wernigerobe als Hulfslehrer, worauf er Mich. 1877 als Abjunkt in Schulpforte angestellt wurde. Mich. 1880 trat er am hiesigen Babagogium als 7. ordentl. Lehrer und Alumnatsinspektor ein. Am 4. November 1881 erfrankte er an einer heftigen Lungenentzündung. Schon hofften wir, daß die Gefahr vorüber sei, als am Morgen des 14. November uns die Trauerkunde zukam, daß er früh 1/2 4 Uhr entschlafen sei. Am 16. November Bormittags 8 Uhr wurde bie Leiche nach einer in der geschmückten Ausa des Klosters abgehaltenen Trauerscier bis zum Bahnhofe geleitet. In seiner Heimat an ber Seite feiner Mutter erhielt er die lette Rubeftätte. Erog ber furgen Beit feines Wirkens in unferer Mitte hatte er sich durch ruhigen Ernst, charaktervolle, männliche Festigkeit, große Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit die Achtung und Liebe seiner Rollegen und Schüler erworben. Sein Andenken wird unter uns in Ehren bleiben. — Der andere mar Beinrich Johannes Fischer, Zwillingssohn des herrn Sanifatsrats Dr. med. Otto Fischer zu Magbeburg, geboren am 28 Marz 1857. Seine erste Schulbildung genoß er auf der hiesigen Borbereitungsschule. Seit Oftern 1865 besuchte er das Domgymnasium, von da ging er Oftern 1868 an das Pädagogium über, welches er Oftern 1874 mit dem Zeugnisse der Berechtigung zum einjährigfreiwilligen Dienst verließ, um sich dem Kaufmannsstande zu widmen. Nach überstandener Lehrzeit trat er in das 66. Infanterie-Regiment ein, jog fich aber ichon in ben ersten Monaten seines Militairdienstes in Folge einer heftigen Erfaltung eine ichmere Rrantheit zu, von welcher er nach mehrjährigen, mit ber größten Gebuld und Energie getragenen Qualen am 4. November 1881 erlöft murbe. Apoc. XIV. 13. —

Von den Schulfesten war der Blütengang am 18. Mai nach Luisenthal, Heyrothsbergen, Herrentrug und Biederitz gerichtet, die Johannissahrt nach Wernigerode und weiterer Umgegend. Leider war das Wetter vom Mittag an sehr ungünstig. Am Areuzhorstsest, das am 12. August geseiert wurde, war schon ganz früh das Wetter so regnerisch, daß erst Mittags der Auszug nach der Areuzhorst unternommen werden konnte. Dagegen wurde das Sedansest auch in diesem Jahre beim heitersten Wetter in gewohnter Weise ohne alle Störung geseiert. — Der sonst im Februar abgehaltene Klosterball wurde diesmal bis auf bessere Zeit ausgesetzt.

Vom 13. bis 18. Juni unterzog Herr Provinzial-Schulrat Dr. Tobt das Padagogium

einer Revision.

Die Abiturientenprüfungen fanden unter dem Borfite des Herrn Provinzial-Schulrats Dr. Tobt am 17. September und 28. Februar statt; bei der erstern wurden Fischer, Göße und Kranold, bei der letztern Türcke, Becker, Eppert, Wahnschaffe, Lütkemüller und Helmecke von der mündlichen Prüfung dispensiert. (f. VII. B.)

#### VII. Statistisches.

# Verzeichnis der Klosterschüler.

#### Renjahr 1882.

(Die Namen der 72 Alumnen sind mit \* bezeichnet. Die Schüler, bei deren Namen ein Ort nicht angegeben ift, sind aus Magdeburg. Die Ortsnamen in ( ) bezeichnen den jetigen Wohnort der Eltern. D. bedeutet Magdeburg, A.N. die alte, N.N. die neue Neuftadt.)

#### Ober-Prima (20).

Theodor Beder a. Neustadt a. d. Doffe (Irgleben). Friedrich Brandt a. Krafau. Balther Brunner. \* Werner Bünger a. Parchau. Georg Burchardt. Otto Dölt a. Göttingen (D.) Mugust Donner a. Gidenborf (Br. Ammensleben).

Franz Eppert a. Ergleben (D.) Otto Gloël a. Corbelin. Willy Graßhoff a. Grashof bei Schönebed. Baul Belmede.

Bans Roch a. Gudenburg (Bennedenbed).

\* Martin Leift a. Meigendorf. Johannes Lüttemüller a. Ottleben(M.)

Rarl Periberg a. Ranics bei Schönebed. Emil Ripte a. Al. Ottereleben (Budau).

\* Georg Seiffge a. Eggereborf. \* Rarl Gerger a. Aten (Calbe a. S.)

. Georg Türde a. M. (Berlin). Robert Bahnschaffe a. Raltendorf bei Debisjelde.

## Unter-Prima (26).

Rarl Behrendt a. Calbe a. G. (Dt.) Bernhard Bendig a. Mühlingen. Emil Blumner a. Gröningen (Diesdorf). Detar But a. Schönebed. Paul Gerice a. Biere. Konrad hertting a. Plathe in b. Altm. Wilhelm hoffmeifter a. Satuelle. Friedrich Huncke a. Bertingen (A. N.)

\* hermann Rarnbach a. Calbe a. S. Johannes Rirchner a. Stendal (Dt.) Albert Koch a. Sudenburg (Ben= nedenbed).

\* Otto Kunze a. Elbenau.

\* Gustav Lang a. Bunzlau. \* Gebhard v. Larisch a. Züllichau (Frankfurt a. D.)

Ronrad Liftemann. Friedrich Mellin a. Gidendorf

(Schönebed). \* Richard Müller a. Calbe a. S. Abolf Niemann.

Rarl Bietschmann a. Alvensleben (Neuhaldensleben).

Johannes Ruccius a. Peffin in Befthavelland.

August Schmidt a. Althalbensleben. Defar Schneiber.

Baul Schraber, Guftav Teichner a. Schwarz bei Calbe a. S.

Salomo Beinberg a. Gerefeld a. d. Rhön.

# Ober-Secunda a. (25).

Johannes Befe a. Annaburg. Guftav Blod a. Ofchereleben. Beinrich Bobe a. Debisfelbe. Baul Bötticher. hans Dulon a. Sudenburg. Willy harich. Johannes Bebold a. Barby. Hermann Hirt a. A. N.
Bermann Horn a. Wolmirstedt. K.

Otto Benich.

hans Jesniger. Eugen Jonatha. \* Dotar Lübed a. Calbe a. D.

Johannes Maag a. Altenhausen. Mar Meyer. Johannes Banning a. Carolath (N. N.)

\* Rarl Blagemann a. Wanzleben. Rudolf Rabe.

Balther Rebling. Julius Riemer a. Burg. Heinrich Scheffer a. Marburg (M). Konrad Theuerkauf. Max Tiemann. Johannes Balter. Beinrich Barnede. Balther Bad.

#### Ober-Secunda B. (30).

\* Otto Bernhard a. Schönebed (Altona).
Georg Blume.
Johannes Bohne.
Franz Bon a. Bölpte (Schwarz).
Hermann Conradi a. Jehnik (M.)
Frik Dichenizig.
\* Paul Engeln a. Schönebeck (Egeln).
Balther Finzenhagen.
\* Richard Fuhrmeister a. Schlanstedt.
Rudolph Habs.

\* Paul Hause a. Relbra (Roipsch).

Michard Hoffmann a. Potsdam (M.)
\* Bilhelm Kabelik a. Paplik.
Paul Kennpfe.
Georg Kirchner a. Stendal (M.)
Bernhard Kühlich a. Königeberg i.
Pr. (M.)
Otto Leuc a. Halberstadt.
Richard Löwe a. Gr.=Bangleben.
Frik Ludow a. Ziesar.
\* Mag Matthes a. Gr.=Salze.
Johannes Nawotnid a. N. N.
Ernst Neubauer.

\* Ernst Rablow a. Hundisburg. Albrecht Saran a. Stargard i. Pomm. (Sudenburg). Franz Schmidt. \* Ferdinand Schreiner a. Bartschin (Bertingen). Siegmar Schulke. Johannes Schwieder a. Förderstedt (M.) \* Johannes Stelle a. Beddendors.

\* Johannes Werner a. Berlin.

\* Paul Begrich a. Tangermünde (Schora b. Zerbst). Franz Brind a. Geilenkirchen (M.) Heinrich Burchardt a. Hainrode (Havelberg). Balther Bühling. Albert Fischer a. Althaldensleben (Gr. Ottersleben). Unter-Secunda a. (23). Georg Gradnauer. Julius Güldenpfennig a. Genthin. Martin Haupt.

Johannes Jädel a Schwaneberg (M.) Bilhelm Kelm a. Ajchersleben (M.) Max Kluge. Carl Kühne. Ludwig Lange a. Niegripp.

Emil Lehrmann a. Wackersleben.

Theodor Lochte. Baul Lüde. Edgar Meier. Karl Dehien a. Rohleben (M.) Friedrich Schrader a. Bolmirstedt (M.) \* Albert Solbrig a. Baben (Calbe a. S.) \* Friedrich Bogel a. Calbe a. S. Erich Boigt.

\* Paul Arnold a. Wollenhagen (Zons b. Calbe).

\* Ewald Begrich a. Hoppenstedt (Bühne b. Ofterwieck).

\* Johannes Begrich a. Tangersmünde (Schora b. Zerbst). Charles Comte.

\* Paul Fischer a. Barby.

# Unter-Secunda 3 (18).

Arthur Göbel a. Conit (M.) \* Martin Haun a. Wependorf (Rokla).

\* Wilhelm Heinrichs a. Flechtingen.

\* Michard Herrmann a. Gr.=Salze. \* Heinrich Laspehres a. Calbe a. S. Bernhard Mänicke. Walther Niemann. Friedrich Schäper a. Süllborf. Mag Schreiber. Lothar Simon a. Biederiß (M.) Richard Stechert. \* Ernst 11hl a. Gr. = Schierstedt

\* Ernst 11hl a. Gr. = Schierstedt (Löderburg b. Staffurt).
Ernst Würtemberg a. Reudnis (Gr. Salze).

# Ober-Tertia (38).

Wilhelm Bathe. Alfred Blume. Max Braune (Egeln). Georg Brined a. Naumburg (M.) \* Johannes Busch a. Königkaue

(Eidendorf).
\* Paul Busch a. Königkaue (Eiden=
borf).

\* Johannes Christinnede a. Gr. Salze (Frohse). Georg Pschenszig.

Baul Feldhügel.

\* Friedrich Fischer a. Althaldensleben (Gr. Ottersleben).
Ernst Fricke a. R. N.
Mag Göricke a. N. N. August Göring a. Abbehausen (M.)

\* Johannes Griense a. Calbe a. S.

\* Ernst Grünwald a. Groß Salze.
Bilhelm Higetag.

Otto Hübere.

\* Gustav Hübetter a. Emben.
Bilhelm Klapperstüd a. Apendors.
Ernst Koch a. Hobenberg (M.)
Paul König.
Albert Leizmann.
Raul Libbert a. Schönebed (M.)
Hugo Liebetruth a. Kelbra (A. N.)
Julius Lüde a. Hohenwarsleben.
Paul Lüttesen a. Langenberg (M.)
Paul Müller a. Calbe a. S.

\* Reinhold Nebert a. Gileleben (Gr. Bangleben). Arnold` Ocsterwiß a. Neuendorf (Sadmereleben). Jesto v. Buttkamer a. Zigahnen  $(\mathfrak{R}, \mathfrak{R})$ \* Julius Rose a. Gr. Dichersleben  $(\mathfrak{M}.)$ Frit Schau a. Wolmirstedt. \* Karl Schindler a. Polfrit (Loitsch.) \* Julius Schmidt a. Calbe a. S. Franz Schulze a. Gr. Ammensleben. Willy Steinbrecht a. Gutenswegen (Allthaldensleben). Baul Tichmarte. May Boigtel.

Unter-Tertia (49).

Ernft Böhme a. Bitterfelb (D.) Otto Boiche a. Elben. Friedr. v. Bulow a. hannover (M.) Erich Burcharbt a. Erfurt. Rarl Dreger. Friedr. Frite. Paul Funke a. R. N. \* Martin Gloöl a. Corbelis. Mag Göring. Otto Große a. Stendal (M.) Balther Sändler a. Coln (D.) \* Theodor Hartmannta, Derenburg. Curt v. Saufen. \* Wilhelm Hobs a. Schönebed. Bruno Benneberg. Ernft Hientich a. Burg (D.)

Otto Amhoff a. Irgleben.

Mar Blumenthal a. Egeln.

Ernft Clemens a. N. N.

Otteroleben).

Curt Graßhoff a. Randau.

Bilhelm Born a. Werder a. D.

Bilhelm Clare a. Gichenbarleben.

Abolf Bernhardn.

Otto Bieberitein.

Emil Comte.

Richard Fischer.

Johannes Jäger a. Barby (Schleibnis). Balth Rannegießer a. Rathenow (Dt.) Richard Karweil. . Gustav Reindorf a. Ebendorf. Friedr. Kruse a. Behnsdorf. Fris Leonhard a. Beuthen (M.) Martin Lohmann a. Gröningen (Bornitedt). Ernft Lüttemüller. With. Margdorf a. Staffurt. Albert Mards. Dstar Marichall a. hannover, Otto Matthies a. Stendal (D.) Otto Müller a. Leopoldshall. Rarl Ohnejorge. Rudolf Balme. Otto Beterfen.

Max Begel a. Jerichow. Balther Raschte a. Calbe a. S. - Paul Richter a. Barby. Franz Riede a. Prefter. Mag Sannemann a. Seehausen in Altm. (M.) hermann Schott a. D. (Barby). Rarl Schröber a. Dichereleben (Moreleben). Abolph Serno. Bruno Seper a. Schönebed. Rarl Steuernagel a. Harbegjen (A. N.) Hermann Litius. Wolfgang Tonne. \* Karl Werner I a. Barby, Guftav Werner II a. Cebisfelbe. Guftav Bieler. \* Rarl Zoder a. Calbe a. S.

# Quarta $\alpha$ . (42).

Conrad Sager. Otto hager a. Barleben (n. N.) Max Hartung a. Budau. Mar hartwig. Baul hindenburg. Jaspar v. Bülow a. Hannover (M.) Alwin Bufch a. Berlin (M.) Georg Siilsebusch a. Neuendorf a. Sped. (M.) Lucian Igel a. Münster (M.) Morit Janide. Bictor Rirchner a. Sangerhaufen (M.) Baul Draffehn a. Dalchau (Bisdorf). Alfred Krühne. hermann Fijcher a. Biefar (Gr.= Bilhelm Laue. Fris Lehrmann a. Bedlingen. Otto Lehrmann a. Badereleben. Otto Lienctampf. Aberhold Froje a. Hohendodeleben. Mar Lindemann a. Boragt (D.)

Johannes Lohmann a. Gröningen (Bornftedt). Richard Meife a. Crafau (Bangleben). Martin Oftwald a. Bertwip (M.) Max Reinede a. N. N. Ernft Rickewolt a. Budau (D.) Friedrich Salge. Bans Schäper a. Sullborf. Werner Schönner. Felix Schubert. Ernst Schulz a. Gr. Rosenburg (Beloleben). Bilhelm v Steinader a. Frantfurt a. D (M.) Friedrich Ungnade.

Baul Ahrberg. Johannes Brandt a. Cracau, Alfred Buchmann. Hugo Bunte. \*Bilh. Bujcha. Konigsaue (Cifendorf). Balther Fahrenhorft. Rarl Fijcher a. Barby. Frang Glinide. Bilhelm Sauje a. Kelbra (Roipfd). Richard henneberg. Baul Inger a. Schleibnis. Abolf Kaltow. Rudolf Roch a. Sudenburg. Rarl Rölte. Reinhold Runne a. Ohreleben,

" Guftav Künne a. Hohendodeleben.

Onarta  $\beta$ . (46). Franz Leonhard. Philipp Marcis. Rarl Meyer. Otto Müller a. Calbe a. S. \* Ottomar Müller a. Gr=Salze. Johannes Muthe. Eugen Ortmann a. Kepin (Suden= burg M.) hermann Stte. Albert Otto a, Budau. Guftav Beterfen. Balther Plagemann a Gr.=Bangleb. Beinrich Bollat a. Neuftadt (M.) Richard Briege Conrad Rammftebt a. Samereleben. Baul Reichenbacher a. Debreczin (M.)

\* Johannes Riedel a. Breitenrobe Werner Rottmann. Curt Salemon a. Leplingen. Christian Schmidt a. Schwaneberg (Bangleben). Mar Schneider a. Tangerhütte (M.) Johannes Schröder. Billiam Schult a. Erfurt (Budau) Friedrich Schulz a Plathe. Otto Siebert a. Sudenburg M. Baul Titius Max Borbauer a. Lütnig (D.) Philipp Ballbaum. Johannes Barnede. Max Wernthal. Rudolf Biesner a. Rogforde.

### Quinta (39).

Robert Agte.
Emil Behrendt a. Halberstadt.
(Egeln).
May Bodenstein a. A. N.
Franz Bölsche a. Begenstedt (Lödersburg b. Staßfurt).
Bildy Conrau.
Eugen Christinnede a. Gr. = Salzc (Frohse).
Hand Eberius a. Döllniß.
Billy Freytag a. Dodenborf (M.)
Georg Geißler a. Ehesdorf (Budau).
Ernst Göge a. Lichterselde (Bellen).
Paul Grün a. Zweisall (M.)
Robert Haeßler.
Custav Haertwig.

Arthur Hopfe. Heinrich Hundt a. Calbe a. S. Johannes Karweil a. N. N. (M.)
Joachim v. Kleist a. Belgard (M.) Friedrich Knüppel a. Ohrsleben.
Willy Roch a. Sudenburg (Bennedensbed).
Mag Koehn.
Nugust Lehrmann a. Beidemühle b. Eryleben.
Albert Lindemann a. Steinkirchen b. Stade (M.)
Gustav Müller a. Hörsingen (Hermesbors).
Nobls Nowrath.
Mag Dehme a. N. N. (M.)

Ernft Beterfen. Richard Plod a. Altengrabow (D.) Theodor Quenftedt a. Wahrenbrud (Bechau). Arthur Schallehn. Rudolf Schmeißer a. Halle a. S. (Alltmereleben). Otto Schrader a. Wolmirstedt (M.) Bermann Schult a. Reubietenborf (Budau). Bilhelm Sticherling a. Bledenborf. Abolf Tiemann. Reinhold Uhl a. Groß = Schierftedt (Löderburg b. Staffurt). Otto Bernthal. Wilhelm Bölkerling a. R. R.

#### Sexta (44).

Heinrich Anz a. Naumburg (M.) Abolf Bergzog. Georg Bobe a. Hötensleben. Bolfgang Bond. Bilhelm Brauns a. Sommersichenburg. Max Brind a. Burg (M.) Paul Favreau. Berner Frize. Eduard Funke (N. N.) Paul Ganzer. Otto Gertung a. Heringen. Anton Göße a. Lichterfelbe (Bellen). Billy Gräfe a. Rosenow i. Pommern (Budau). Bilhelm Henneberg.
Paul Dientzich.
Bilh Jande a. Belsdorf (N. N.)
Bruno Kahfer.
Katl Kassel a. Danzig (M.)
Georg Kopsel a. Mölln (M.)
Theodor Krüger a. Gr =Mühlingen.
Helmut Kunt a. Banzleben.
David Lochte.
Otto Ludwig a. Baldtirchen.
Reinhold Lut.
Michard Meyer-Zschieche.
Johannes Müller a. Hörsingen
(Hermsdorf).
Hand Müller.
Hermann Otto a. Mammendorf.

Karl Otto a. Budau. Felix Berichmann. Erich Berichmann. Frig Rammftedt a. Samereleben. Willn Reichenbacher. Rarl Rofe a. Gr.=Dichersleben (DR.) Ernst Saling a. b. A. (M.) Seehaufen in Wilhelm Schneider a. Gommern. Paul Schorn. Frit Schubert a. Nordhaufen (DR.) Richard Boigtel Erich Borhauer a. Lüttnig (M.) Frit Ballbaum. Oscar Wölkerling a. N. N Alfred Batich a. DR. (N. N.)

# B. Abiturienten.

| Ditern 1881.  1. Baul Mablow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                      |                 |             |                    |                    |              |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 1. Baul Rablow Goblenz | M            | Namen.               | Geburtsort.     | Confession. | ,                  |                    | Universität. |  |  |  |  |  |
| 2. Karl Fep 3. Dermaun Piwto 4. Sean Comte 5. Konrad Schmidt 6. Ernft Alohich 6. Ernft Alohich 7. Frit Wahlitab 8. Karl Kinbermann 9. Suftus Consmüller 10. Karl Wolfenhaar 11. Franz Baumann 12. Defar Hentrich 13. Mandeus Palme 14. Art Cramer 15. Magbeburg 16. State Cramer 17. Defurich Fischer 18. Mathitab 18. Magbeburg 19. Magbeburg 10. Karl Kolohich 11. Franz Baumann 12. Defar Hentrich 13. Umabeus Palme 14. Art Cramer 15. Mag Mhenius 16. Techilensieben 17. Defurich Fischer 18. Magbeburg 18. Magbeburg 19. Magbeburg 19. Magbeburg 20. State Cramer 20. Michaelis 1881. 20. Michaelis 1881. 21. Defurich Fischer 22. Richaelis Magbeburg 23. Richaelis Medicus 24. Muguft Lübect 25. Mudolf Göbet 26. Wohlof Göbet 26. Wohlof Göbet 27. Magbeburg 28. Baul Göbe 29. Wartin Kranolb 20. Magbeburg 20. Michaelis 20. Michaelis 20. Michaelis 21. Jeologie 21. Jeologie 21. Jeologie 21. Jeologie 21. Jeologie 21. Jeologie 22. Richaelis 1881. 23. Richaelis Magbeburg 24. Muguft Lübect 25. Mudolf Göbet 26. Wohlof Wöbet 27. Mudolf Göbet 28. Baul Göbe 29. Wartin Kranolb 20. Magbeburg 20. Militait 20 | Oftern 1881. |                      |                 |             |                    |                    |              |  |  |  |  |  |
| 2. Karl Fep 3. Dermaun Piwto 4. Sean Comte 5. Konrad Schmidt 6. Ernft Alohich 6. Ernft Alohich 7. Frit Wahlitab 8. Karl Kinbermann 9. Suftus Consmüller 10. Karl Wolfenhaar 11. Franz Baumann 12. Defar Hentrich 13. Mandeus Palme 14. Art Cramer 15. Magbeburg 16. State Cramer 17. Defurich Fischer 18. Mathitab 18. Magbeburg 19. Magbeburg 10. Karl Kolohich 11. Franz Baumann 12. Defar Hentrich 13. Umabeus Palme 14. Art Cramer 15. Mag Mhenius 16. Techilensieben 17. Defurich Fischer 18. Magbeburg 18. Magbeburg 19. Magbeburg 19. Magbeburg 20. State Cramer 20. Michaelis 1881. 20. Michaelis 1881. 21. Defurich Fischer 22. Richaelis Magbeburg 23. Richaelis Medicus 24. Muguft Lübect 25. Mudolf Göbet 26. Wohlof Göbet 26. Wohlof Göbet 27. Magbeburg 28. Baul Göbe 29. Wartin Kranolb 20. Magbeburg 20. Michaelis 20. Michaelis 20. Michaelis 21. Jeologie 21. Jeologie 21. Jeologie 21. Jeologie 21. Jeologie 21. Jeologie 22. Richaelis 1881. 23. Richaelis Magbeburg 24. Muguft Lübect 25. Mudolf Göbet 26. Wohlof Wöbet 27. Mudolf Göbet 28. Baul Göbe 29. Wartin Kranolb 20. Magbeburg 20. Militait 20 | 1.           | Baul Rablow          | Hundisbura      | evangelisch | 213/               | Theologie          | Halle.       |  |  |  |  |  |
| 3. Sermann Siwto 4. Jean Comte 5. Konrad Schmidt 6. Ernft Alosich 7. Frit Wahlstab 8. Karl Kinbermann 9. Justus Consmiller 10. Karl Boltenhaar 11. Franz Baumann 12. Detar Hentrich 13. Umabens Balme 14. Karl Cramer 15. Mag Rhenius 16. T. Deinrich Fischer 17. Brithse Consenius 18. Magbeburg 19. Justus Consenius 19. Levenspofe 6. Kondebensteen 10. Karl Boltenhaar 11. Detar Hentrich 12. Detar Hentrich 13. Umabens Balme 14. Karl Cramer 15. Mag Rhenius 16. T. Deinrich Fischer 17. Deinrich Fischer 18. Micharb Kode 19. Magbeburg 19. Wathematit 19. Wathematit 19. Micharb Kode 19. Magbeburg 19. Wathematit 19. Micharb Kode 19. Wathematit 19. Micharb Kode 19. Wathematit 19. Wathematit 19. Micharb Kode 19. Micharb Kode 19. Wathematit 19. Wathematit 19. Micharb Kode 19. Micharb Kode 19. Wathematit 19. Micharb Kode 19. Wathematit 19. Micharb Kode 19. Wathematit 19. Wathematit 19. Micharb Kode 19. Wathematit 1 |              | Karl Fen             |                 |             | 198/               | Theologie          |              |  |  |  |  |  |
| 4. Şean Comie 5. Konrad Schmidt 6. Ernft Aldsjäd 7. Frik Wahlstab 8. Karl Kinbermann 9. Unitus Consmiller 10. Karl Wolkenhaar 11. Franz Baumann 12. Ostar Hentrich 13. Yranz Baumann 14. Karl Cramer 15. Way Rhenius 16. Ernft Klick and Cramer 17. Frik Wahlstab 18. Karl Kinbermann 19. Unitus Consmiller 10. Karl Wolkenhaar 11. Franz Baumann 12. Ostar Hentrich 13. Yranz Baumann 14. Karl Cramer 15. Way Rhenius 16. Ernft Klick and Cramer 17. Deinrich Fischer 18. Rand Cramer 18. Rand Cramer 19. Wadau 19. Valua Rhenius 19. Valua 19. Valua Rhenius 19. Valua Rhenius 19. Valua Rhenius 19. Valua 1 |              | Hermann Bimto        | · - • .         | fatholisch  |                    | Bhilola. u. Theol. |              |  |  |  |  |  |
| 5. Konrad Schmibt 6. Errif Alogich 7. Frik Bahllad Ermelburg 8. Karl Kindermann 9. Julius Consmiller 10. Rarl Bolfenhaar 11. Franz Baumann 12. Delar gentrich 13. Madbedurg 14. Starl Cramer 15. May Hemius 16. Wichelm Kilcher 17. Frick Bahllad 18. Mayebourg 19. Julius Consmiller 18. Mayebourg 19. Julius Consmiller 19. Rarl Bolfenhaar 10. Rarl Bolfenhaar 11. Franz Baumann 12. Delar gentrich 13. Madbeus Balme 14. Starl Cramer 15. May Hemius 16. Topicrsleben 17. Deinrich Kilcher 18. Mayebourg 18. Michael Kalle 18. Mayebourg 19. Mathematic 19. Mayebourg 20. Mathematic 20. Michael Kalle 20. Michael Kalle 20. Michael Kalle 21. Michael Kalle 21. Michael Kalle 22. Michael Kalle 23. Michael Kalle 24. Michael Kalle 25. Michael Kalle 26. Molf Göbel 26. Molf Göbel 27. Michael Kalle 28. Mayebourg 29. Martin Kranolb 20. Michael Kalle 20. Michae |              | Sean Comte           |                 |             | 1                  |                    |              |  |  |  |  |  |
| 6. Ernft Klohích 7. Frik Wahlstab 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                      |                 | 1           | 1                  |                    | Berlin.      |  |  |  |  |  |
| Tempessuren  8. Karl Kindermann  9. Wagdeburg  10. Karl Bolsenhaar  11. Franz Baumann  12. Ostar Hentrich  13. Umadeus Palme  14. Karl Cramer  15. Mag Khenius  16. Karl Kindere Rame  17. Ostar Hentrich  18. Karl Cramer  19. Wagdeburg  19. Wathematit  10. Deinrich Fjod  11. Seinrich Fjod  12. Richard Hodge Ragdeburg  13. Richard Wichgelis  14. Anguit Lübect  15. Wagdeburg  16. Abols Wößel  17. Sulland Wiße  18. Baul Gößel  18. Baul Göße  18. Baul Geburg  18. B |              |                      |                 | •           | 211/               |                    |              |  |  |  |  |  |
| 8. Karl Kindermann 9. Justus Consmüller 10. Karl Wolfenhaar 11. Franz Baumann 12. Defar Hentrich 13. Amadeus Palme 14. Karl Cramer 15. Wag Rhenius 16. Peinrich Histor 17. Deinrich Histor 20. Pudatu 18. Paus Phenius 18. Paus Phenius 19. Wathemsteen 20. Jura Histologie 21. Pheologie 22. Pheologie 33. Pheologie 34. August Lübect 34. Rensalabensleben 35. Rubolf Göbel 36. Rensalabensleben 36. Rensalabensleben 37. Gustav Beber 38. Paul Göbe 39. Wartin Kranolb 30. Phern 1882.  11. Georg Türde 21. Theologie 31. Pheologie 32. Theologie 32. Theologie 34. Conity 35. Rensalabensleben 36. Rensalabensleben 37. Gustav Beber 38. Paul Göbe 38. Paul Göbe 39. Wartin Kranolb 39. Wathemsteen 39. Rensalabensleben 40. Rensalabensleben 40. Rensalabensleben 40. Rensalabensleben 40. Rensalabensleben 40. Rensalabensleben 41. Rensalabensleben 42. Theologie 43. Pheologie 44. Conity 45. Rensalabensleben 46. Rensalabensleben 47. Gustav Beber 48. Rensalabensleben 49. Wathemsteen 40. Rensalabensleben 41. Rensalabensleben 41. Rensalabensleben 41. Rensalabensleben 41. Rensalabensleben 41. Rensalabensleben 41. Rensalabensleben 42. Theologie 43. Rensalabensleben 44. Rensalabensleben 45. Rensalabensleben 46. Rensalabensleben 47. Gustav Beber 48. Rensalabensleben 49. Rensalabensleben 40. Rensalabensleben 40. Rensalabensleben 41. Rensalabensleben 41. Rensalabensleben 41. Rensal | 7.           | Fritz Wahlstab       | Tempelburg      |             | 21                 | Theologie          | Greifswald.  |  |  |  |  |  |
| 9. Juftus Consmüller Karl Wolfenhaar 10. Karl Wolfenhaar 11. Franz Baumann 12. Ostar Hentrich 13. Amabeus Kaine 14. Rarl Cramer 15. May Rhenius 16. Mighard Holfenseleben 17. Deinrich Fischer 18. Mighard Holfenseleben 18. Mighard Holfenseleben 18. Mughi Lübed 19. Mughi L | 8.           | Karl Kinbermann      |                 | ,,          | 201/2              | Iura               | Iena.        |  |  |  |  |  |
| 11. Franz Baumann 12. Ostar Hentrich 13. Amadeus Kalme 14. Karl Cramer 15. May Khenius 16. Archerbeleben 17. Ostar Hentrich 18. Ostar Gentrich 18. | 9.           |                      | Magdeburg       | ,           | 193/4              |                    |              |  |  |  |  |  |
| 11. Franz Baumann 12. Ostar Hentrick 13. Amadeus Kaine 14. Karl Cramer 15. May Khenius  15. May Khenius  16. Ostar Hentrick 16. Ostar Hentrick 17. Ostar Hentrick 18. | 10.          | Karl Wolfenhaar      |                 | • "         | 193/4              | Theologie          | Tübingen.    |  |  |  |  |  |
| 12. Östar Hentrich 13. Annabenis Valme 14. Karl Cramer 15. May Rhenius 16. Phichaelis 1881.  1 Seinrich Fischer 2 Richard Hodgeburg 3 Richard Hodgeburg 4 Anghe Wichaelis 5 Rubolf Göbel 6 Anbolf Göbel 7 Gustan Beber 8 Raul Göbe 1 Magbeburg 1 Mathematif 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 2  | 44           | oʻ                   |                 | 1           | Mantage .          | ~444               |              |  |  |  |  |  |
| 13. Amadens Balme 14. Karl Cramer 15. Way Rhemins 16. Way Rhemins 17. Higher Seden 28. Michaelis 1881.  1 Deinrich Fischer 29. Michaelis 3. Michael Wächelis 4. Angle Beburg 4. Angle Eißed 4. Angle Eißed 5. Mubolf Göbel 6. Abolf Wölle 7. Gustan Kranolb 8. Baul Göbe 9. Wartin Kranolb 18. Beild Geber 19. Wagbeburg 19. Wagbeburg 19. Wilitair 19. Phologie 20. 12. 3ura 3. Heologie 3. Auto 3. Michaelis 4. Angle Eißed 5. Autolf Wölle 6. Abolf Wölle 7. Gustan Beber 8. Baul Göbe 9. Wartin Kranolb 11. Karl Beilden 12. Franz Eppert 13. Magbeburg 14. Cemil Ritste 15. Franz Eppert 15. Franz Eppert 16. Hobert Wahnschaffe 16. Wagbeburg 17. Gustanbors 18. Karl Gramer 18. Paul Göbe 18. Karlender 19. Magbeburg 19. Wagbeburg 19. Wagbeburg 19. Wagbeburg 20. 1/2 20. 1/2 20. 1/2 3. Willitair 20. 1/3 3. Willitair 20. 1/3 3. Willitair 20. 1/3 4. Osale.  18. Phologie 20. Jura 20. 1/2 20. 1/3 3. Willitair 20. 1/3 4. Osale.  19. Michologie 20. 1/3 20. 1/3 3. Willitair 20. 1/3 4. Osale.  10. Georg Türde 20. 1/3 4. Osale.  10. Weorg Türde 20. 1/3 4. Osale.  18. Willitair 20. 1/3 4. Osale.  20. | - 1          |                      |                 | "           |                    |                    |              |  |  |  |  |  |
| Rarl Cramer   Budau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,            |                      |                 | •           |                    |                    |              |  |  |  |  |  |
| Wathematif   Herlinger   Herlinger   Wathematif   Herlinger   Wathematif   Herlinger   Herlinger   Wathematif   Herlinger   Herlinger   Wathematif   Herlinger   Herlinger   Herlinger   Wathematif   Herlinger   Herlinger   Herlinger   Herlinger   Wathematif   Herlinger   Herlinger   Wathematif   Herlinger   Herl   |              | navens zaime         |                 | ,,          | 19./8              |                    |              |  |  |  |  |  |
| Michaelts 1881.  1. Seinrich Fischer 2. Michard Fock 3. Richard Wichaelis 4. August Lübeck 6. Abolf Wöble 7. Gustav Beber 8. Baul Göhe 9. Wartin Kranold 1. Georg Türck 2. Theodor Becker 3. Willy Graßhoff 4. Emil Migke 5. Franz Eppert 6. Robert Bahnschaffe 6. Robert Bahnschaffe 7. Gustav Geber 8. Baul Göhe 9. Wartin Kranold 1. Georg Türck 2. Theodor Becker 3. Willy Graßhoff 4. Emil Migke 5. Franz Eppert 6. Robert Bahnschaffe 6. Robert Bahnschaffe 7. Gobannes Lütkemüller 8. Baul Gelmecke 9. Wartin Kranol 1. Georg Türck 2. Theodor Becker 3. Willy Graßhoff 4. Emil Migke 5. Franz Eppert 6. Robert Bahnschaffe 6. Robert Bahnschaffe 7. Gobannes Lütkemüller 8. Baul Gelmecke 9. Wardin Kranol 1. Georg Burcharbt 1. Georg Burcharbt 1. Georg Burcharbt 1. Georg Burcharbt 1. Rarl Perlberg 1. Ragbeburg 1. Rapeburg 1. Rarl Perlberg 1. Ragbeburg 1. Rapeburg 1. Rarl Perlberg 1. Ragbeburg 1. Rapeburg 1. Rarl Perlberg 1. Ragbeburg 1. Ragbeburg 1. Rapeburg 1. Rapeburg 1. Rarl Perlberg 1. Ragbeburg 1. Rapeburg 1. Rarl Perlberg 1. Ragbeburg 1. Rapeburg 1. Rarl Perlberg 1. Ragbeburg 1. Rapeburg 1. Rapeburg 1. Rapeburg 1. Rarl Perlberg 1. Ragbeburg 1. Rapeburg 1. Rapeburg 1. Rapeburg 1. Rapeburg 1. Rapeburg 1. Rapeburg 1. Rarl Perlberg 1. Rapeburg 1. Rarl Perlberg 1. Ragbeburg 1. Rapeburg 1. Rarl Perlberg 1. Rapeburg 1. Rapeburg 1. Rapeburg 1. Rapeburg 1. Rarl Perlberg 1. Rapeburg 1. Repebugie 1 |              |                      |                 |             |                    |                    |              |  |  |  |  |  |
| 1. Seinrich Fischer 2. Michard Foot 3. Michard Michaelis 4. August Lübed 5. Mudolf Göbel 6. Abolf Wölle 7. Gustav Beber 8. Baul Göbe 9. Wartin Aranold 1. Georg Türde 2. Theodor Beder 3. Willy Graßhoff 6. Gemis Reufladbensleben 7. Gustav Beber 8. Baul Göbe 9. Wartin Kranold 1. Georg Türde 2. Theodor Beder 3. Wilty Graßhoff 4. Emil Rityte 5. Franz Eppert 6. Robert Wahnschefe 7. Gohannes Lütfemüller 8. Baul Seimeck 9. Wagdeburg 1. Toldannes Lütfemüller 1. Georg Burchardt 1. Georg Burchardt 2. Theologie 3. Wagdeburg 2. Theodor Beder 3. Wagdeburg 3. Wagdeburg 4. Emil Rityte 5. Franz Eppert 6. Robert Wahnschefe 7. Iohannes Lütfemüller 8. Baul Selmeck 9. Wagdeburg 1. Toldannes Lütfemüller 1. Georg Burchardt 1. Rass Lütfemüller 1. Georg Burchardt 1. Rass Lütfemüller 2. Theologie 3. Porfstach 3. Webicin 4. Emil Rityte 5. Franz Eppert 6. Robert Wahnschefe 7. Iohannes Lütfemüller 8. Baul Selmeck 9. Wandschurg 9. Wandschurg 9. Werner Bünger 10. Georg Burchardt 11. Rass Rass Ranies 11. Rass Rass Ranies 12. Wagdeburg 13. Auca Speciale. 14. Sura Heologie 15. Franz Eppert 16. Robert Wahnschefe 17. Johannes Lütfemüller 18. Baul Selmeck 19. Webicin 18. Burchurg 19. Webicin 18. Burzhurg 19. Webicin 20. Waschinentechnit 20. Was | 10.          | wag ngenius          |                 |             | 19                 | weargemann         | L Hane.      |  |  |  |  |  |
| 2. Richard Fock 3. Richard Wichaelis 4. August Lübeck 5. Rubolf Göbel 6. Abolf Mölle 7. Gustav Beber 8. Paul Göbe 9. Wartin Kranold 1. Georg Türck 2. Theodor Becker 3. Wilth Graßhoff 6. Keinelsten 8. Keinelsten 9. Wartin Kranold 1. Georg Türck 2. Theodor Becker 3. Weistav Beber 4. Emil Rithe 5. Franz Eppert 6. Robert Bahnschaffe 6. Robert Bahnschaffe 7. Gusten 1882. 1. Georg Türck 2. Theodor Becker 3. Weistav Beber 4. Emil Rithe 5. Franz Eppert 6. Robert Bahnschaffe 7. Gosg Burchardt 7. Johannes Lütsemüller 8. Baul Helmecke 9. Berner Bünger 10. Georg Burchardt 11. Karl Perlberg 12. Wagbeburg 13. Wagbeburg 14. Georg Burchardt 15. Ranies 16. Wagbeburg 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 181/2 18 |              | Michaelis 1881.      |                 |             |                    |                    |              |  |  |  |  |  |
| 3. Richard Michaelis 4. August Lübeck 5. Aubolf Göbel 6. Abolf Wölle 7. Gustan Wecher 8. Paul Göße 9. Wartin Kranold 1. Georg Türcke 2. Theodor Becker 3. Willy Graßhoff 6. Robert Wahnschaffe 6. Robert Wahnschaffe 7. Georg Lürcke 2. Theodor Becker 3. Willy Graßhoff 6. Robert Wahnschaffe 7. Georg Burchardt 2. Theodor Becker 3. Willy Graßhoff 6. Robert Wahnschaffe 7. Georg Burchardt 2. Theodor Becker 3. Willy Graßhoff 4. Gemil Rigke 5. Franz Eppert 6. Robert Wahnschaffe 7. Tohannes Lütsemüller 8. Paul Helmecke 9. Werner Bünger 10. Georg Burchardt 11. Karl Perlberg 12. Wagdeburg 13. Wagdeburg 14. Georg Burchardt 15. Theologie 16. Otteleben 16. Otteleben 18. Paul Helmecke 18. Paul Helmecke 19. Porftfach 19. Forstfach 19. Fors |              |                      |                 | evangelisch | 183/4              |                    |              |  |  |  |  |  |
| 4. August Lübeck Rubolf Göbel Gustav Weber Baul Göbe Nartin Kranolb  Deerg Türcke Theodor Becker Builly Graßhoff Geni Kitske Franz Eppert Bushnschaffe Franz Eppert Bushnschaffe Bushnschaf |              |                      |                 | ,,          | $21^{3}/_{4}$      |                    |              |  |  |  |  |  |
| 5. Audolf Göbel Gonith Meuhaldensleben T. Gustav Weber Baul Götze Dareileben Magdeburg Mattin Kranold  Dereileben Magdeburg Matthaldensleben  Dereileben Magdeburg Matthaldensleben  Dereileben Magdeburg Magd |              |                      |                 | ,,          |                    |                    |              |  |  |  |  |  |
| 6. Abolf Wölle 7. Gustav Weber 8. Paul Göze 9. Wartin Kranold  1. Georg Türde 2. Theodor Beder 3. Willy Graßhoff 6. Abolert Wahnsched) 6. Abolert Wahnsched 7. Georg Türde 2. Theodor Beder 3. Willy Graßhoff 6. Abolert Wahnsched 7. Georg Türde 2. Theodor Beder 3. Wagbeburg 4. Emil Kişte 5. Franz Eppert 6. Robert Wahnschaffe 7. Iohannes Lütsemüller 8. Paul Helmede 9. Werren Bansched 9. Werren Bünger 9. Werren Bünger 10. Georg Burchardt 11. Karl Perlberg 12. Walther Brunner 13. Wentsaleben 14. Ober Wahnsched 15. Ober Wahnsched 16. Obersteben 16. Obersteben 16. Obersteben 17. Ober Wahnsched 18. Paul Helmede 18. Ober Wahnsched 19. Webicin 18. Perlin. 20. Washingen 20. Washi |              | August Lübeck        | Calbe a. d. M.  | ,,          |                    |                    | Halle.       |  |  |  |  |  |
| Teileben Wagbeburg Wagbeburg Wagbeburg Wagbeburg Wattin Kranold Withalbensleben Wagbeburg Wartin Kranold Withalbensleben Wagbeburg Wagbeburg Wagbeburg Weight A. d. D. D. Wagbeburg Wagbeburg Wagbeburg Wagbeburg Wagbeburg Wagbeburg Wagbeburg Withalbensleben Wagbeburg  |              |                      |                 |             | 17 <sup>3</sup> /4 | _                  |              |  |  |  |  |  |
| 8. Baul Göhe 9. Wartin Kranold  Magdeburg Althalbensleben  Ditern 1882.  1. Georg Türcke 2. Theodor Becker 3. Willy Graßhoff 4. Emil Rigke 5. Franz Eppert 6. Robert Wahnschaffe 7. Iohannes Lütkemüller 8. Baul Delmecke 9. Werner Bünger 9. Wagdeburg 10. Georg Burchardt 11. Karl Perlberg 12. Wagdeburg 13. Magdeburg 14. One of the choinebed of the  |              |                      | Neuhaldensleben | evangelisch | $20^{8}/_{4}$      |                    |              |  |  |  |  |  |
| Nartin Kranold Althalbensleben " 203/4 Philologie Halle.    Ditern 1882.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.           |                      |                 | ,,          |                    | Philologie         | Breslau.     |  |  |  |  |  |
| Ditern 1882.  1. Georg Türcke 2. Theodor Becker 3. Wilh Graßhoff 4. Emil Ritke 5. Franz Eppert 6. Robert Wahnschaffe 7. Iohannes Lütkemüller 8. Paul Helmecke 9. Werner Bünger 9. Werner Bünger 10. Georg Burchardt 11. Karl Perlberg 12. Wagdeburg 13. Magdeburg 14. Optickelber 15. Franz Eppert 16. Optickelber 17. Iohannes Lütkemüller 18. Paul Helmecke 18. Paul Helmecke 19. Wedicin 18. Porstfach 19. Forstfach 18. Porstfach 19. Forstfach 19. Forstfach 20. Porstfach 20. Waschinentechnik 20. Waschinent |              |                      |                 | ,,          |                    |                    |              |  |  |  |  |  |
| 1. Georg Türcke 2. Theodor Becker 3. Willy Graßhoff 4. Emil Ritke 5. Franz Eppert 6. Robert Wahnschaffe 7. Iohannes Lütkemüller 8. Paul Helmecke 9. Werner Bünger 10. Georg Burchardt 11. Karl Perlberg 12. Wagdeburg 13. Wedicin 14. Dagdeburg 15. Georg Burchardt 16. Obert Waghnschaffe 17. Iohannes Lütkemüller 18. Paul Helmecke 19. Wedicin 19. Forstfach 20. Abelien 20. Ab | 9.           | Wartin Kranold       | Althaldensleben | , ,         | $20^{8}/_{4}$      | Philologie         | Halle.       |  |  |  |  |  |
| 2. Theodor Becker Willy Graßhoff  4. Emil Ritzke 5. Franz Eppert 6. Robert Wahnschaffe 7. Iohannes Lütkemüller 8. Paul Helmecke 9. Werner Bünger 10. Georg Burchardt 11. Karl Perlberg 12. Wahlscher 13. Menics 14. Graßhof (bet Schönebed) RecinsOttersleben (bet Oldersleben) Wagdeburg 10. Georg Burchardt 11. Karl Perlberg 12. Walther Brunner 13. Ausgeburg 14. In Scholar Berlberg 15. Franz Eppert 16. Graßhof (bet Oldersleben) Wagdeburg 18. Porftfach 18. Porftfach 18. Porftfach 18. Porftfach 19. Forftfach 18. Porftfach 20. Masschinentechnik 19. Webicin 20. Masschinentechnik 19. Medicin 20. Masschinentechnik 20. Mas |              |                      | Ofter           | n 1882.     |                    |                    |              |  |  |  |  |  |
| 2. Theodor Becker Willy Graßhoff  4. Emil Ritzke 5. Franz Eppert 6. Robert Wahnschaffe 7. Iohannes Lütkemüller 8. Paul Helmecke 9. Werner Bünger 10. Georg Burchardt 11. Karl Perlberg 12. Wahlscher 13. Menics 14. Graßhof (bet Schönebed) RecinsOttersleben (bet Oldersleben) Wagdeburg 10. Georg Burchardt 11. Karl Perlberg 12. Walther Brunner 13. Ausgeburg 14. In Scholar Berlberg 15. Franz Eppert 16. Graßhof (bet Oldersleben) Wagdeburg 18. Porftfach 18. Porftfach 18. Porftfach 18. Porftfach 19. Forftfach 18. Porftfach 20. Masschinentechnik 19. Webicin 20. Masschinentechnik 19. Medicin 20. Masschinentechnik 20. Mas | 1.1          | Georg Türcke         | Maadebura       | evangelisch | 201/.              | Bhilologie         | Berlin,      |  |  |  |  |  |
| 3. Willy Graßhoff 4. Emil Ritke 5. Franz Eppert 6. Robert Wahnschaffe 7. Iohannes Lütkemüller 8. Baul Helmede 9. Werner Bünger 10. Georg Burchardt 11. Karl Perlberg 12. Walter Brunner 13. Willy Graßhoff (bet Schönebed) Rlcin-Ottersleben (bet Schönebed) Rlcin-Ottersleben (bet Schönebed) Rlcin-Ottersleben (bet Obisersleben) (bet Oldersleben) (bet Oldersl | 2.           |                      |                 | - ' '       |                    |                    |              |  |  |  |  |  |
| 4. Emil Ritke Franz Eppert 5. Kranz Eppert 6. Robert Wahnschaffe 7. Iohannes Lütfemüller 8. Paul Helmede 9. Werner Bünger 10. Georg Burchardt 11. Karl Perlberg 12. Wagdeburg 13. Wagdeburg 14. Die Ladien (het Oldersteben) 15. And Perlberg 16. Krein Die Litersteben 16. Krein Die Litersteben 18. Paul Helmede 18. Paul Helmede 19. Forstfach 19. Forstfach 19. Perlin. 20. Waschinentechnik 11. Karl Perlberg 20. Waschinentechnik 12. Walther Brunner 20. Waschinentechnik 13. Jura 20. Waschinentechnik 14. Jura 20. Waschinentechnik 20. Wasch | 3.           |                      | 1 '             | ,,          | 188/               |                    |              |  |  |  |  |  |
| 5. Franz Eppert Errleben " 20½ Theologie Herlin.  6. Robert Wahnschaffe Kaltendorf Baltendorf Berlin.  7. Isohannes Lütkemüller Ottleben " 18½ Medicin Berlin.  8. Baul Helmede Wagdeburg Barchau " 18½ Theologie Berlin.  9. Werner Bünger Barchau " 18½ Theologie Berlin.  10. Georg Burchardt Magdeburg " 19³¼ Medicin Bürzburg.  11. Karl Perlberg Ranies " 19³¼ Jura Würzburg.  12. Walther Brunner Magdeburg " 19³¼ Jura Tübingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.           | , -, ,,              | (bei Schonebed) |             |                    |                    | Halle.       |  |  |  |  |  |
| 6. Robert Wahnschaffe 7. Isohannes Lütkemüller 8. Paul Helmede 9. Werner Bünger 10. Georg Burchardt 11. Karl Perlberg 12. Walther Brunner  Magdeburg Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg  Magdeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                      |                 |             | 201                |                    |              |  |  |  |  |  |
| 7. Ishannes Lütfemüller Ottleben (bet Oldersleben)  8. Paul Helmede Wagdeburg Berner Bünger Barchau Magdeburg Magdeburg Magdeburg Magdeburg Magdeburg Manies Manies Magdeburg Ma |              |                      | Raltendorf      |             | 19                 |                    | C            |  |  |  |  |  |
| 8. Baul Helmecke 9. Werner Bünger 10. Georg Burchardt 11. Karl Perlberg 12. Walther Brunner  Nagdeburg Nagdeburg 13. Porftfach 14. Porftfach 18. Forftfach 18. Forftfach 18. Forftfach 19. Theologie 20. Maschinentechnik 19. Tubingen. Berlin.  Bürzburg. 19. Jura Tübingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.           | Johannes Lütkemüller | Dttleben        | "           | 181/2              | Medicin            | Berlin.      |  |  |  |  |  |
| 9. Werner Bünger Barchau " 18½ Theologie Waschin. 10. Georg Burchardt Magbeburg " 20 Maschinentechnik Bürzburg. 11. Karl Perlberg Ranies " 19³/4 Jura Webicin Wishingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.           | Paul Helmecke        |                 |             | 19                 | Forstfach          |              |  |  |  |  |  |
| 10. Georg Burchardt Magbeburg " 20 Waschinentechnik Bürzburg. 11. Karl Perlberg Ranies " 193/4 Medicin Bürzburg. 12. Walther Brunner Magbeburg " 198/4 Jura Tübingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.           |                      |                 | 1           | 181/               |                    | Berlin.      |  |  |  |  |  |
| 11. Karl Perlberg   Ranics   198/4 Medicin Würzburg. 12. Walther Brunner   Magdeburg   198/4 Jura Tübingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 1          |                      |                 | 1           | 20                 |                    |              |  |  |  |  |  |
| 12. Walther Brunner   Magbeburg , 198/4 Jura Tübingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1          |                      |                 |             | 193/4              |                    | Würzburg.    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                 | 1           | 198/               |                    |              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                      | Eggersborf      | "           | 203/4              | Theologie          |              |  |  |  |  |  |

# VIII. Verteilung der Lehrstunden unter die Lehrer im Wintersemester 1881|82

(seit dem 20. November 1881).

| Lehrer.                                                   | IA.                   | IB.                   | α.        | <b>Α.</b><br>  β.                           | a.                   | <b>Β.</b><br>β.       | III A.                 | IIIB.                            | α.                               | <b>V.</b><br>  в.      | V.                                 | VI.                                | Summe  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 1. Brof. Dr. Bormann, (Bropit<br>und Direttor, (Orb. IA.) | (2Boras)<br>(2Soph.)  | (2Boras)              |           | <u>                                    </u> | a.<br>               | <u>, р.</u><br>       | <u> </u>               |                                  | 0.                               | P.                     |                                    | <u> </u>                           | (6)    |
| 2. Professor Gottschid, geistl. In- spettor.              | 2 Relia.              | 2 Relig.              |           | 2 Mclig.                                    | '                    | 2 Relig               |                        |                                  |                                  |                        |                                    |                                    | 11(+2  |
| 3. Professor Dr. Göte, Ord. I.                            | 3 Geich.              | 6 Latein.             | 3 Weich.  | <u> </u>                                    |                      |                       |                        |                                  |                                  |                        | ·                                  |                                    | 15     |
| 4. Professor Dr. Leismann.                                | 4 Math.               | 4 Math.               | 4 Math.   |                                             | 4 Maih.              |                       |                        |                                  |                                  |                        |                                    |                                    | 16     |
| 5. Oberlehrer Dr. Gloël.                                  | 2 Set                 | rätic.                | 2 Det     | răija.                                      | 6 Griech.<br>2 Sebr. | 2 Sebr.               |                        |                                  |                                  |                        |                                    |                                    | 14     |
| 6. Oberlehrer Dr. Deder, Orb. II Aa.                      | 4 Griech.             | 6 Griech.             | 10Qatein  |                                             | •                    |                       |                        |                                  |                                  |                        |                                    |                                    | 20     |
| 7. Oberlehrer Bilfe, Ord. II Ba.                          |                       |                       | 6 Griech. |                                             | 2Deutich<br>10Latein |                       |                        |                                  |                                  |                        |                                    |                                    | 18     |
| 8. Oberlehrer Meyer, Erd. III A.                          |                       |                       |           | 6 Griech.                                   |                      |                       | 2 Deutich<br>8 Latein. | 6 Griech.                        |                                  |                        |                                    |                                    | 22     |
| 9. Oberlehrer Dr. Ganter.                                 | 2 <b>Bh</b> yfit.     | 2 <b>Bh</b> yli!.     | 1 Phyfil. | 4 Maih.<br>1 Bhyfit.                        | 1 Physit.            | 4 Math.               | 4 Wath.                |                                  |                                  |                        |                                    |                                    | 20     |
| 10. Ord. Lehrer Dr. Jergfen, Ord. IIB β.                  |                       | 3 Deutich<br>2 Coras. |           |                                             |                      | 10 Latein<br>6 Grech. |                        |                                  | `                                |                        |                                    |                                    | 19(+2) |
| 11. Crb. Lehrer Dr. Wegener, Ord. II A β.                 | 6 Latein.<br>2 Horas. |                       |           | 10 Latein                                   |                      |                       |                        |                                  |                                  |                        |                                    |                                    | 16(+2) |
| 12. Ord. Lehrer Dr. Hertel, Ord. IIIB.                    |                       |                       |           |                                             | 3 Orich.             |                       |                        | 10 Latein<br>2 Frans.<br>3 Gefc. |                                  | 2 Frans.               |                                    |                                    | 20     |
| 13. Ord. Lehrer Sander, Ord. IVa.                         |                       |                       | 2 Deutsch |                                             |                      |                       | 2 Dvid.<br>6 Gricch.   |                                  | 9 Latein.<br>3 Gefc.             |                        |                                    |                                    | 22     |
| 14. Ord. Lehrer Dr. Min, Ord. IV β.                       |                       |                       |           | 2 Deutsch<br>3 Beich.                       | <br>                 |                       |                        |                                  |                                  | 9 Latein.<br>6 Griech. |                                    |                                    | 20     |
| 15. Ord. Lehrer Dr. Gifete.                               |                       |                       |           |                                             |                      | 2 Deutsch<br>3 Weich. |                        |                                  | 6 Griech.                        | 2 Deutsch<br>3 Gefc.   | 2 Geogr.                           | 3 Geogr.                           | 21     |
| 16. Bacat.                                                |                       |                       |           |                                             |                      |                       |                        |                                  |                                  |                        |                                    |                                    |        |
| 17. Ord. Lehrer Cleve, Ord. V.                            |                       |                       | 2 Relig.  |                                             | 2 Relig.             |                       | 2 Relig.               | 15 20 6 4 11 111                 | 2 Relig.                         |                        | 10 Latein                          |                                    | 22     |
| 18. Ord. Lehrer Ibrügger.                                 |                       |                       |           |                                             |                      |                       | 2naturg.               | 4 Math.<br>Maturg.               | 2 Franz.<br>3 Rechn.<br>1 Naturg | 3 Math.<br>1Raturg.    | 4 Rechn.<br>29taturg.              |                                    | 24     |
| 19. Ord. Lehrer Sahn, Ord. VI.                            | •                     |                       |           |                                             |                      |                       |                        |                                  |                                  |                        | 3 Relig.<br>3 Franz.               | 3 Relig.<br>2 Deutich<br>10 Latein | 21     |
| 20. Lehr. b. frz. Spr. Brj. Zollmann.                     | 2 Franz.              | 2 Franz.              | 2 Franz.  | 2 Frans.                                    | 2 Franz.             | 2 Franz.              | 2 Frans.               |                                  |                                  |                        |                                    |                                    | 14     |
| 21. Gymnafial= und Turnlehrer Stohlraufch.                |                       | 0.0                   | irnen.    |                                             | 1 Tu                 |                       | 9 8 11                 | tnen.                            | 2 % 11                           | 1                      | 2 Deutsch<br>2Schreib.<br>1 Turnen | 4 Rechn.<br>2Raturg.<br>3Schreib.  | 22     |
| 22. Canbidat Geneft.                                      |                       | 2 21                  | ithen.    |                                             |                      | then.                 | 3 Oscido.              | THER.                            |                                  |                        |                                    |                                    | 3      |
| 23. Candidat Siltmann.                                    | ; <del></del>         |                       |           |                                             |                      |                       |                        |                                  |                                  | 2 Relig.               |                                    |                                    | 2      |
| 24. Candidat Bilmers.                                     |                       |                       |           |                                             |                      |                       |                        |                                  | 2Deuti d                         | I                      |                                    |                                    | 2      |
| 25. Rufitdirettor Chrlic.                                 | 2 Singen.             |                       |           |                                             | 1 Singen.            |                       |                        | 2 Singen.                        |                                  | 2 Singen               | 26111101                           | 9                                  |        |
| 26. Zeichenlehrer Maler Müller.                           | 3 Beichnen.           |                       |           |                                             | 1 60                 |                       |                        |                                  | 2 Beichn.                        |                        | 11                                 |                                    |        |

# IX. Anweisung der Lehrmittel und Sammlungen.

#### a) Die Klosterbibliothek.

Durch **Gescherke:** Bon Herrn Kausmann Grünert: Schannat Corpus Traditt, Fuldens. — Livius Aldin. 1555. Fol. — Taciti Opp. Antwrp. 1668 Fol. — Leuckselb Antiquitates Var. — Imperatorum Romanorum Numismata Aurea. — Chronicon Alberti Abbatis Stadensis 1587 (Helmst.). — Dr. J. M. Groß, Burgs und Markgräfslich Brandenburgische Landess und Regenten-Historie. — Bon der histor. Commission der Prod. Sachsen: Th. Perschmann. Die Reformation in Nordhausen 1522—23. — v. Mülverstedt, Regesten Bd. II. Rahmer, die biblische Erdbeben-Theorie vom H. Bersassen. — Aly, Die Quellen des Plinius im 8. B., vom Herrn Bersassen. — Bon den Berwandten des Berstorbenen Dr. Grellert eine Sammlung kleinerer

Schriften zu Lucian.

Deutsch. Biographie; Herbers Werfe ed. Suphan; Altbeutsche Glossen von Steinmeher und Sievers-Gerber Lex. Tacit. — Kauffmann, Deutsche Geschichte. — Koberstein, Geschichte der beutschen Litterat. — Lipsius, Lehrbuch der Dogmatif. — Kvičala Bergilstudien; Beiträge zur Erklärung der Aeneis. — Stark, Vorträge und Aufsäte. — Kekulé Leben Welkers. — Overbeck Geschichte der griechischen Plastif. — Baehrens Poötae Lat. min. — Sybel kleine histor. Schriften. — Curtius, Studien zur Lat. u. Griech. Grammatik. — Perts-Delbrück, Gneisenau. Completirung des Hernes. — Bibliothek der Kirchenväter Kempten. — Aeschylus edd. Kirchhoff. — Hasschylus edd. Kirchhoff. — Hasschylus edd. Kirchhoff. — Hasschylus edd. Kirchhoff. — Hasschylus edd. Kirchhoff. — Passel, Geschichte der preuß. Pelitik. — Aristoteles de partidus animalium. — Hartel, Homer. Studien. Casaudonus Satira. — Lucretius edd. Creech. — Brambach. Sophokleische Gesänge. — Plato Theaetet. ed. Wohlrab. — v. Willamowitz Studien. — Osthoff u. Vrugmann. Worphol. Untersuchungen. — Steinthal Abriß der Sprachwissenschaft. — Schliemann Troja. — An Karten: Kiepert, Wandfarte von Alts-Griechenland. Ohmann, Wandfarte von Deutschland. Sydow, Wandfarte von Afrika, Asien und Australien.

#### b) Die Schülerlesebibliothek.

1. Durch Geschenke: Bon ber historischen Kommission ber Provinz Sachsen: Neujahrsblätter 1881. Perschmann, die Resormation in Nordhausen. III. D. 99 c. (1.) 1882. Herzberg,

Löbejun und Connern im breißigjährigen Rriege. III. D. 99 d. (1).

2. Durch Antauf: Fortsetzungen von Onden, allgemeine Geschichte III. A. 29 (1.) Ilustrierte Weltgeschichte III. A. 30 (1.) v. Klöben und Köppen, deutsches Land und Volk V. A. 63 (1.) Stacke, deutsche Geschichte III. A. 32 (1.) Rordenskjöld, die Umsegelung Asiens und Europas auf der Bega V. B. 108 (1.) Weber, allgemeine Weltgeschichte III. A. 13 (1.) Örtel, Spinnstube II. C. 324 d. (2.) Hoffmann, Jugenbfreund II. C. 318 (3.) Reu beschafft wurden: Andrae, griechische Heldensgen II. C. 279 (3.) Bechstein, das hösische Epos II. C. 49 (1.) Seemann, Mythologie, der Griechen und Kömer I. C. 25 (2.) Brieswechsel zwischen Schiller und Goethe III. E. 106 c. (1.) Brieswechsel zwischen Schiller und Körner III. E. 106 d. (1.) Hog. Grimm, Michel Angelo. I. C. 26 (1.) Vischer, Goethes Faust II. C. 95 d. (1.) Boz, David Copperfield, deutsch von Scheibe II. C. 563 a. (1.) Glaubrecht (Dser), der Wachtelstorb II. C. 312 d. (2.) Schulk, das hösische Leben IV. 93. (1.) Molte, Briese aus der Türkei V. B. 109 (1.) Lehmann, sprachliche Sünden der Gegenwart II. C. 613. (1.) Palleste, die Kunst des Vortrags II. C. 614 (1.) Vüchmann, geslügelte Worte II. C. 516. (1.) Bruch, Hellas, shrische Dichtungen aus dem hellenischen Altertume, II. C. 58 a (1.) Fielip, Schiller

und Lotte II. C. 106 e. (1.) Riehl, freie Vorträge. II. C. 371 e. (1.) Riehl, Wanderbuch II. C. 371 f. (1.) Adami, Luise III. E. 153. (1.) Hase, biographische Schriften III. E. 154. Diepolder, ber Tempelbau und die bilbenden Runfte im Dienste der Religion I. C. 27. (1.) Hoffmeister, Deutschlands Kulturgeschichte IV. 94. (1.) Größler, Sagen der Grafschaft Mansfeld und ihrer nächsten Umgebung II. C. 449. (1.) Edzardi, altdeutsche und altnordische Heldensagen II. C. 66 c (1.) Becker, griechische Geschichte für die Jugend bearbeitet von Barthol. III. A. 2 b. Becker, Erzählungen aus der alten Welt, Boltsausgabe von Mafius. II B. 2 a. (3.) Bägner, beutsche Seldensagen für Schule und Volt, Auszug aus best. nordisch-germanische Vorzeit. I. C. 20 b. Nover, norbisch-germanische Helbensagen für Schule und Bolt II. c. 449 a. (3.) Dunger, Schillers Leben III E. 113 b. (1) Erzählungen des deutschen Hausfreundes Bb. 1—12. II. C. 316 d (2.) Schulte, unter bem Rreuz II. c. 383 b. (2.) Wöermann, Runft- und Naturstiszen aus Nords nub Suds Europa V. B. 110. (1.) v. Doblhoff, von den Pyramiden zum Niagara. V. B. 111. (1.) v. Gottschall, die beutsche Nationalliteratur des 19. Jahrhunderts 5. Auflage IV. 11 c. (1.) v. Schweiger-Lerchenfeld, ber Drient. V. A. 69. (1.) Stein, Editha. Erzählung aus bem achten Jahrhundert. II. C. 386 b. (2.) B. Müller, beutsche Geschichte. III. A. 33. (1.) Hanstein, König Dietrich und Königin Gotelind II. C. 107 b. (2. 3.) Kleinpaul, Rom IV. 95. (1.) Hoffmann, Pflanzenatlas. VIII. A. 44. (1. 2.) Hirt, geographische Bilbertafeln. V. A. 70. (1. 2.) Richter, Zeittafeln ber beutschen Geschichte im Mittelalter III. C. 24. (1. 2.) F. Schmidt, Frauengestalten aus ber Sage und Geschichte. III. E. 155. (2. 3)

#### c) Das physikalische Rabinet.

Durch Ankauf: Ein Mikrophon, ein Phonograph, ein Radiometer, ein Gewicht z. Beweise b. Archimedischen Prinzips, Hebel- und Rollenapparat, ein Rad an d. Welle, ein berganlauf. Kegel, ein Modell ber Druckpumpe, ein Flaschenzug, eine schiefe Ebene nach Bertram, ein Apparat z. Beweise des Wariottesch. Gesetzes, ein Dampfrohr mit Kolben, ein Strobossopischer Cylinder mit Taseln zur Wellenlehre nach Quincke, zwei Stimmgabeln auf Resonanzsasten, ein Apparat z. Beweise des Reflexionsgesetzes für Lichtstrahlen, eine Wagnetnadel, eine Pipette, ein Leclanché Element.

#### d) Sammlungen für ben naturwiffenschaftlichen Unterricht.

Geschenkt: Eine Fringilla coecothraustes vom Sekundaner Niemann, eine Cypselus apus vom Obertertianer Haun, zwei Falco nisus vom Obertertianer Glaser, ein besgl. vom Obertertianer Fricke, ein Garrulus glandarius (ausgestopft) vom Obersekundaner Leue. Eine große Anzahl mikroskopischer Präparate von dem Herrn Gymnasiallehrer Banse. Einige Petresakten (Pecten laevigatus) vom Untertertianer Titius.

Durch Antauf: 5 Tafeln: types principaux des différentes races humaines von Prof.

Bar aus St. Betersburg, nach Mobellen photographiert.

# X. Fromme Stiftungen und Prämien.

- 1. Den Halle'schen Freitisch genoß in diesem Jahre der Stud. theol. Karl Cramer aus Buckau.
- 2. Die v. Klevenow'schen Stipendien (4 à 150 M.) erhielten bis Wichaelis 1881: 1) der Stud. phil. Richard Göte aus Wagdeburg, 2) der Stud. theol. Wartin Hertting aus Plathe, 3) der Stud. theol. Wartin Zicgler aus Schnarsleben; von Michaelis bis Ostern 4) der Stud. med. Ernst Klotsch, 5) der Stud. der neueren Sprachen Karl Schmidt, 6) der Stud. jur. Karl Kindermann, sämtlich aus Wagdeburg, 7) der Stud. math. Wax Rhenius aus Oschersleben, und das ganze Jahr 8) der Stud. math. Wolfram Schünhoff aus Wagdeburg.

3. Das Abgangsftipendium (75 M.) wurde zugesprochen Karl Cramer, Stud. theol. aus Buckau.

4. Die Klosterstipendien (4 à 150 M.) waren verliehen an: 1) Johannes Simon, Stud. theol. aus Biederit, 2) Wilhelm Jenrich Stud. theol. aus Hohendockeben, 3) (seit Michaelis) Amadeus Palme, Stud. theol. und phil. aus Wagdeburg, 4) Wartin Kranold, Stud. theol. aus Althaldensleben.

5. Die Kloster Berge'schen Stipendien (8 à 75 M.) bezogen: Johannes Lüttemüller (IA), August Donner (IA), Johannes Ruccius (IB), Otto Bernhardt (IIA), Richard Fuhrmeister (IIA), Wilhelm Kabelit (IIA), Ernst Würtemberg (IIB), Otto Matthies (IIB).

6. Die Hälfte des v. Münchhausen'schen Stipendiums (150 M.) hat das Königl. Provinzials

Schul-Kollegium dem Ober-Secundaner Conradi aus Magdeburg verliehen.

7. Prämien erhielten Oftern 1881: der Abiturient Jean Comte, (Schiller und Göthe von Hettner), ber Unter-Secundaner Milhelm Cabelit (Honners Fligs n. La Rocke), der Ober-Textigner

ber Unter-Secundaner Wilhelm Kabelit (Homers Flias v. La Roche), der Ober-Tertianer Karl Öhme, (Geschichte der Griechen v. Jäger), der Quartaner Otto Matthies (Benseler's griech. Wörterbuch); Michaelis: die Abiturienten Heinrich Fischer (Schult, Lehre v. d. Gottheit Christi), August Lübeck (Bleek, Ginleitung in das N. T.), Paul Götze (v. Ranck, die röm. Päpste).

# XI. Schulfeiern.

# a) Vorfeier des Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers.

Dienstag, den 21. März 1882. 6 Uhr Abends.

Psalm: Herr, Dein Weg ist heilig. Du bist der Gott der Bunder thut. Componiert von C. F. Chrlich.

Lateinische Rede des Abiturienten The odor Beder: Über Deutschlands Fall und Erhebung in diesem Jahrhundert.

Der Ober-Schundaner Richard Lowe trägt vor: Frühlingsfreude. Gigenes Gedicht. Der Ober-Tertianer Friedrich Fischer: Dem deutschen Kaiser von Eduard Kauffer. Der Unter-Tertianer Walther Kannegießer: Bom Fels zum Weer von Wahl.

Der Quartaner Max Schneiber: Nach Haus, hinaus, hinauf von D. S. Der Quartaner Bermann Gifcher: Breis bes Baterlandes. Nach Balther von der Bogelweide von Gottfried Kinkel.

Der Quintaner Martin Besetiel: Das beutsche Reich von Bermann Bolty. Der Sextaner Alfred Batich: Der Preußen drei Worte von 3. de Marle.

Psalmodie: Deus omnipotens, salvum fac regem nostrum von C. K. Chrlich. Festrede des herrn Oberlehrer Dr. Deden

Raiferlied, componiert von C. F. Ehrlich.

## b) Deffentliche Brüfung aller Klassen.

Montag, ben 27. März 1882.

```
8 — 8½ Uhr — Ober-Prima: Französisch. Professor Zollmann.

    \begin{array}{r}
      8_{1}^{1} - 9^{2} \\
      9 - 9_{1}^{2} \\
      9_{2}^{1} - 10
    \end{array}

                                    " - Unter-Brima: Homer. Dberlehrer Dr. Deder.
                                         - Dber-Secunda a: Mathematik. Profeffor Dr. Leigmann.
                                         - Dber Secunda β: Geschichte. Dr. Aln.
                  10 -101
                                        - Unter-Secunda a: Lateinisch. Oberlehrer Hulise.
                                        - Unter=Secunda β: Griechifch. Dr. Jergfen.
                  101-11
                                       — Ober - Tertia: Lateinisch. Obersehrer Weyer.

— Unter - Tertia: Geographie u. Geschichte. Dr. Hertel.

— Cuarta β: Mathematif Gymnasiallehrer Ibrügger.

— Cuarta α: Griechisch. Gymnasiallehrer Cleve.

— Cuinta: Lateinisch. Gymnasiallehrer Cleve.
                  11 - 111
" 11½—12
" 11½—12
Nachmittags 2 — 2½
" 2½— 3
" 3 — 3½
" 3½—, 4
                                         - Sexta: Naturbeichreibung. Gymnasiallehrer Rohlraufch.
```

Das Schuljahr wird Sonnabend, 1. April Mittags mit ber allgemeinen Recension, Proflamation ber Versegung und Bertheilung ber Censuren geschloffen. — Das neue Schuljahr beginnt Montag, 17. April, fruh 7 Uhr. Die Aufnahmeprüfungen finden für Ginheimische Montag, den 3. April, Vormittags 9 Uhr, für Auswärtige Sonnabend, 15. April, Vormittags 9 Uhr statt. Es können nur die Schüler geprüft werden, denen die Aufnahme bereits zugesichert ist. Diese haben sich mit Geburtsschein, Impsichein, wenn sie in diesem Jahre das zwölfte Lebensjahr vollenden oder noch älter sind, mit Revaccinationsschein, dem Zeugnisse ihrer frühern Lehrer resp. Abgangszeugnisse und Schreibmaterial zu versehen. — Um Bätern oder Bormündern nuhlose Gänge zu ersparen, sei hier bemerkt, daß der Schluß der Aufnahme in die Serta stets in hiesigen Zeitungen bekannt gemacht wird; in den vorigen Jahren geschah es im October. Spätere Anmeldungen können nicht mehr berücksicht werden. Pensionen dürsen nur mit Geschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftsc nehmigung des Direktors genommen und gewechselt werden.

# Der Propst und Direktor.

In Bertretung: Professor Dr. Gone.

|   | · |   | ı |
|---|---|---|---|
|   |   |   | ı |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | - |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |
|   |   |   |   |



.

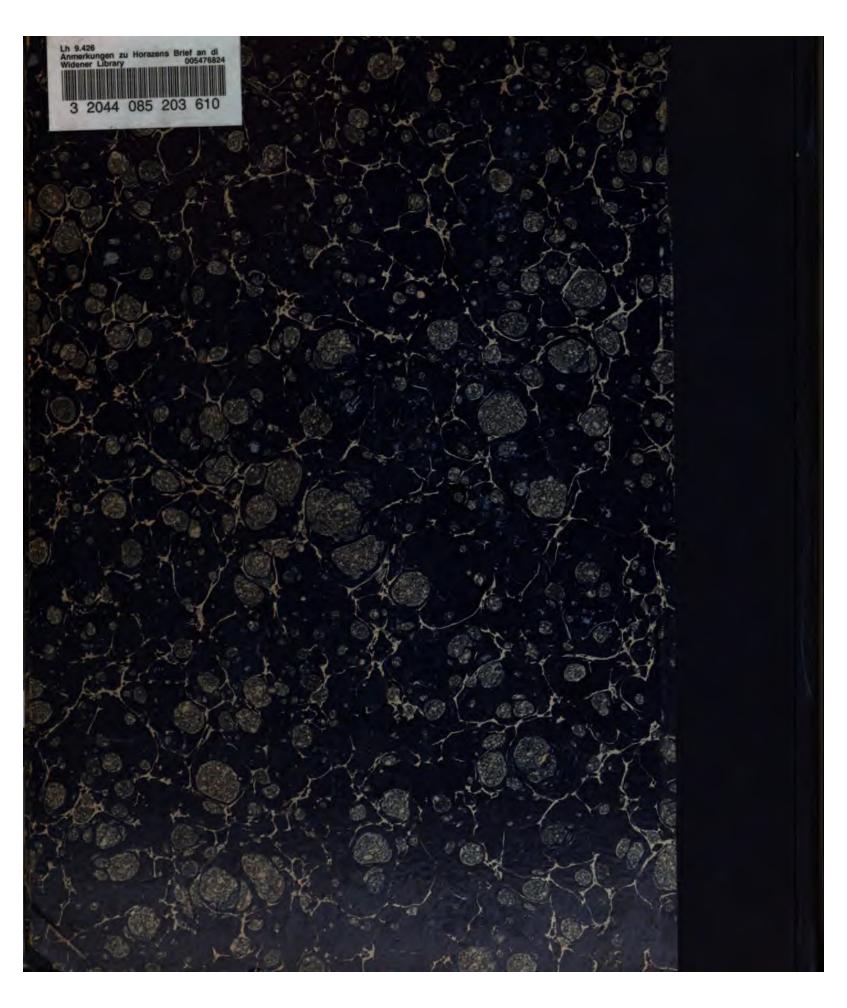